

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



17/5/15

TR 118,42,3



• . .

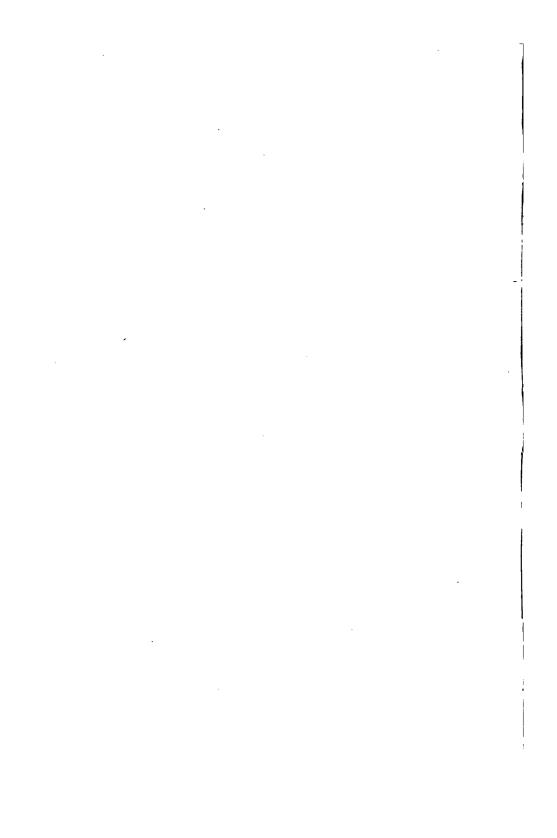

## Mythologische

## Forschungen und Sammlungen

bon

## Wolfgang Menzel.

Erftes Bandchen.



Stuttgart und Cübingen, Berlag der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1842. R 118.42.3

1876, Jan. 8. Tucker Frind. (In Bdi),

4 .

•

## Dem großen Orientalisten

## Joseph Freiherrn v. Hammer - Purgftall

ehrfurchtsvoll jugeeignet

vom Berfaffer.

## Ew. Hochwohlgeboren

Pforte des Orients um so heller teuchten, je mehr Europa nach Asien vorrücken und unsere Civilisation in die Gebiete eindringen wird, in welchen Ihre Werke uns schon im Geiste heimisch gemacht haben. Mit der allseitigen Würdigung morgenländischer Verhaltentse verbanden Sie die fruchtbarsten Forschungen über die Beziehungen des classischen Alterthums und des christlichen Mittelalters zum Orient. Ich nehme davon Veranlassung, Ihnen ein Buch zuzueignen, dessen Inhalt zum Theil jene Beziehungen berührt. Mögen Sie

#### 性的 经分别的 经通知的 电电子

invest in verze bescheitenten Gabe vorzugeweise von Nusbruck ver Gesinmungen erkennen, die mir Ihr Sparakrer und eine laugishrige Freundschaft eingeslößt haben. In tener Erzebenheit Stüttgart, ben I Marz 1842.

## Inhalt.

| Die Schöpfung bes Menschen. Bergleichende Ueberficht |            |     |   |   |   | Seite |
|------------------------------------------------------|------------|-----|---|---|---|-------|
| der darauf bezüg                                     |            | _   | • | • | • | 1     |
| Eros                                                 | •          | . ` | • | • | • | 57    |
| Monographie der Bie                                  | nen.       | •   | • | • | • | 169   |
| Die Mpthen bes Reg                                   | zenbogens. |     | • | • | • | 235   |
| Nachträge.                                           |            |     |   |   |   | 277   |

များသည်။ များသည်။ များသည် မြောင်းသည် မြောင်းသည်။ သည်

\$60 mm in 1990 in 1990

### Ew. Hochwohlgeboren

Pforte des Orients um so heller teuchten, je mehr Europa nach Men vorricken und unsere Civilisation in die Gebiete eindringen wird, in welchen Ihre Werke uns schon im Geiste heimisch gemacht haben. Mit der allseitigen Würdigung morgenländischer Verhaltentse verbanden Sie die fruchtbarsten Forschungen über die Beziehungen des classischen Alterthums und des christlichen Mittelalters zum Orient. Ich nehme davon Veranlassung, Ihnen ein Buch zuzueignen, dessen Sie die

## Ew. Hochwohlgeboren

Pforte des Orients um so heller tenchten, je mehr Europa nach Assen vorrücken und unsete Civilisation in die Gebiete eindringen wird, in welchen Ihre Werke uns schon im Geiste heimisch gemacht haben. Mit der allseitigen Würdigung morgenländischer Verhältnisse verbanden Sie die fruchtbarsten Forschungen über die Beziehungen des classischen Alterthums und des christlichen Mitztelalters zum Orient. Ich nehme davon Veranzlassung, Ihnen ein Buch zuzueignen, dessen Inhalt zum Theil jene Beziehungen berührt. Mögen Sie

#### Harrist Contraction of the St.

invell in verze bescheivenen Gube vorzugsweise von Nusbrack ver Gestimmingen erkennen, die mir Ihr Sharakur und eine laugishrige Freundschaft eingeslößt haben. In benner Ergebendeit. Stuttgart, den I Marz 1842.

## Inhalt.

| Die Schöpfung des Menschen. | <b>þ</b> t | Seite  |        |   |            |
|-----------------------------|------------|--------|--------|---|------------|
| der darauf bezüglichen Mpi  | then un    | d Dict | ungen. | • | 1          |
| Eros                        | . `        | •      | •      | • | 5 <b>7</b> |
| Monographie der Bienen.     | •          | •      | •      | • | 169        |
| Die Mpthen des Regenbogens. |            | •      | •      | • | 235        |
| Nachträge.                  |            |        |        |   | 277        |

34....

\* † to an i

•

## Ew. Hochwohlgeboren

Pforte des Orients um so heller teuchten, je mehr Europa nach Asien vorrücken und unsere Civilisation in die Gebiete eindringen wird, in welchen Ihre Werke uns schon im Geiste heimisch gemacht haben. Mit der allseitigen Würdigung morgenländischer Verhaltentse verbanden Sie die fruchtbarsten Forschungen über die Beziehungen des classischen Alterthums und des christlichen Mittelalters zum Orient. Ich nehme davon Veranlassung, Ihnen ein Buch zuzueignen, dessen Inhalt zum Theil jene Beziehungen berührt. Mögen Sie

than burn de groot jirk i jih il

inven in verer bescheivenen Gabe vorzugsweise von Ausbruck ver Gesimmungen erkennen, die mir Ihr Sparakene und eine langishrige Freundschaft eingeslößt haben. In kiener Ergebendeit Stuttgart, ben I März 1842.

# Inhalt.

| Die Schöpfung bes Menschen. Bergleichende Ueberficht |           |         |        |        |   | Seite |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|---|-------|
| der barauf bezügl                                    | ichen Mp  | then un | d Dict | ungen. | • | 1     |
| Eros                                                 | •         | . `     | •      | •      | • | 57    |
| Monographie der Bie                                  | nen.      | •       | •      | •      | • | 169   |
| Die Mpthen bes Reg                                   | enbogens. |         | •      | •      | • | 235   |
| Nachträge.                                           |           |         |        | _      |   | 277   |

.

## Vorwort.

In der Jossining, daß der einfache Gedanke, der ben nachsolichen Forschungen und Sammingen zu Gründe liegt; ahsprechen und daß die muhlame Ausssührung den streichen Forderungen der Gründlichkeit ünd Böllstandigkeit einigerinaßen nachkonnnen weide, rethe ich sie den wissenschaftlichen Bestrebungen unserer Luge all und wisdene sie zundchst den Freunden der Börse and Kunst. In wissen, wie verschledenschusen ber Poelse nich Künst. In wissen, wie berfelbe Gegenzständ beter bieselbe Idee sich in den verschledensten Borsständ beter bieselbe Idee sich in den verschledensten Borsständ beter bieselbe Idee sich in den verschledensten Beiten an übziespieselt habe, ist ein Bedürfniß, das sich den Forsschern in sieht als einer Wissenschaft ausvertage, zunächst über den benen einspfunden wird, die sieh mit althes tillbei Ideen zu beschäftigen imb im welten Gebiere Bet Phänkasie zu beschäftigen imb im welten Gebiere

Die unbefangene, wenn ich so sagen barf, natur= geschichtliche Behandlung der Mythologie, die möglichst vollständige Sammlung und Vergleichung aller Syms bole, Mythen und Dichtungen, die sich auf denselben Begenstand beziehen, ist ohne Zweifel die zweckmäßigste und gunftigste fur bas afthetische Bedurfniß. Die neuern Mythologen haben gewöhnlich andern Bedurfniffen genugt und begfalls ein zu Gunften gewiffer Behauptungen beweisendes und abweisendes, wenn ich so fagen darf plaidirendes Perfahren vorziehen muffen, wobei es ihnen nicht auf eine einfache Darlegung aller Mythen eines bestimmten Kreises, sondern nur auf eine Ausmahl aus denselben zur Unterstüßung ihrer Unsichten ankommen konnte, Ich bin weit entfernt, bamit einen Tadel ausbrucken zu wollen. Wer in ber heibnischen Mnthenwildniß die Hohenpunkte gewinnen, wer die alten Religionen in ihren großen hauptibeen erfaffen will, barf und muß ein unendliches Detail bei Seite liegen laffen. Aber neben den ruhmvollen Urbeiten bieser Art, durch die so viele Selehrte sich ein ewiges Berdienst erworben, kann die Auffassungsweise, die ich in den nachfolgenden Blattern versucht habe, friedlich und anspruchslos bestehen, fofern fie aus ber Ginheit bas Mannichfaltige zu entwickeln sucht, während jene

im Mannichfaltigen die Einheit suchten, und sofern sie beständig das asschiede Interesse an den Werken der Phantasie sesthält, während jene ein mehr religiöses, philosophisches oder historisches im Auge hatten.

Inzwischen läßt sich auch in letterer Beziehung burch Festhalten eines einzigen Symbols in allen seinen Umbildungen und durch Vergleichung übereinstimmens der Aussassiungs und Darstellungsweisen bei entlegenen Bölkern theils für die richtige Verständniß des Einzelnen manches neue Moment gewinnen, theils lassen sich dadurch die interessanten Spuren eines innern Zussammenhanges der altesten Naturreligionen weiter versfolgen.

Es versteht sich von selbst, daß man die Mytho: logien verschiedener Völker und Zeiten immer unterscheiden muß, daß man sie nicht willkurlich durcheinsander wersen darf. Allein auß ihrer forgsältigen Verzgleichung lassen sich folgende nicht unwichtige Resultate ziehen. Sinmal wird man inne: mit irgend einem Naturgegenstande verbindet sich ein gewisses Symbol, und nur dieses, so ungezwungen und nothwendig, daß weit entlegene Völker, auch ohne von einander zu wissen, dasselbe Vild für dieselbe Sache wählen mußten. In dem, was die alten Völker aus der Natur

berausgesehen und geheutet haben, stimmen sie auffallend überein und kanu man daraus selbst für die feinere -Raturbeobachtung noch manchen Geminn ziehen. in dem, mas fie fpater, schon von Systemen befangen, willfürlich in die Natur hineinlegten, weichen sie greller von einander ab und ber Rapport jenes poetischen Magnetismus mirb entfraftet. Dennoch laffen fich manche unerklart auf uns gekommene Mothen ober Gebrauche verschiedener Wolker, die ung einzeln unverständlich sind, nicht felten eine burch die andere erganzen und erklaren, sofern ihnen noch basselbe Symbol zu Grunde liegt. Wenn sodann von Muthen die Rede ist, die wirklich mit Priestercolonien und Volkerwanderungen aus einer Weltgegend in die andere übertragen worden find und beren abweichende Gigenthumlichkeit beweißt, daß sie nicht wie einfache Symbole Gemeingut der Menschheit, sondern ausschliefliches Eigenthum einer Race ober Religipnopartei find, so leistet die vergleichende Mythos logie oft gute Dienste in Ausmittelung ber unbekannten ober zweiselhaften Wege, guf benen jene alten Be-Leuntniffe fontgewognhert finb. Gin Beifpiel bavon gibt die erste der hier vorliegenden Abhandlungen, indem sie die Uebereinstimmung zweier in Amerika vorherridenden Muthenarmpen mit hinteraffatischen nachweist.

Wenn man ben Umfang und bie Schwierigkeiten einer Forschung ermagt, die so genau ins Einzelne eingehen muß, wird man es billigen, daß ich mir zunächst nicht etwa in einem zusammenhangenben Sufteme ber vergleichenden Mythologie ein unabsehliches Ziel gestedt, sondern mich begnügt habe, aus ben von mir schon seit zwanzig Jahren angehauften Sammlungen nur Monographien mitzutheilen, von benen jede wenigstens im Kleinen ein rundes Sange hilbet. Uebrigens murbe die Auswahl nicht dem Zufall überlaffen. Die erste Abhandlung entfaltet in einem sehr weiten Panorama solche Mpthen, die das classische Alterthum nur wenig berühren, aber desto tiefer in die Ideenwelt des Orients und bes dristlichen Mittelalters eingreifen und die mir zugleich eine mythologische Recognoscirung in allen Welttheilen ver-Die zweite verweilt vorzugsweise unter ben lieblichsten Phantasien bes alten Bellas. und vierte schienen mir geeignet zu seyn, um Proben von der Urt und Weise abzulegen, wie ich Gegenstände der Natur im Reflex der Symbolik, Mythologie und Poesie aufzusaffen gebente. Somit liegt in diesen Abhandlungen ein gewisses Kriterium.

Daß ich an die Mythen der Alten auch einige neuere Dichtungen vergleichend angeschlossen habe, recht;

fertigt sich aus ihrer innern Verwandtschaft. poetische Beist, der die heibnische Vorwelt durchbrang, Er wirkt immer noch fort, und ist nicht ausgestorben. bieselben Quellen, aus denen die Alten ihre Dichtungen Schopften, fließen immer noch fort. Es tam mir barauf an, die ganze Mannichfaltigkeit schoner Motive zu ents wickeln, zu welchen die vier in diesem Bandchen zunachst besprochenen Gegenstände den Dichtern und bilbenden Kunftlern aller Zeiten Veranlaffung gegeben haben. Der Werth manches einzeln übersehenen Motive wird oft erst einleuchtend burch bie Wergleichung Vieles aber, was im Staube der Bibliomit andern. theken mubsam gesucht werden muß, schien mir recht eigentlich aus der Nacht der Vergessenheit zum freundlichen Tageslichte fich zu fehnen; manches herrliche poetische und malerische Motiv, bas, nur kaum angebeutet, ber liebevoll ausführenden Runstlerhand noch wartet.

## Die Schöpfung des Menschen.

Vergleichende Uebersicht ber barauf bezüglichen Mythen und Dichtungen.

• . 

Der erste Mensch — eine poetische Idee von unergrundlicher Tiefe. Woher kam er? Wie ist er entstanden? Welches war seine Bestimmung und die des Geschlechtes, das er zeugen und mit dem er die Erde bevolkern sollte?

Die mosaische Ueberlieferung, Die wir alle fennen, verbient vollkommen bas Unfeben, bas ihr in ber driftlichen Belt zu Theil geworden ift. Sie enthalt bie einfachste, naivfte, der kindlichen Urzeit angemeffenfte Erzählung, worin zugleich ber tieffte Ginn verborgen ift. Mythen anderer Bolter, wenn fie auch religibses Unfeben und bochftes Alter ansprechen, fallt boch fast burchgangig eine gewisse philosophische Reflexion und eine Willfur ber Phantafie auf, bie auf spatere Erfindung ober Umbeutung foließen lagt. Gelbft bas Burudbatiren ber Ueberlieferung in eine der irdischen Schopfung lange vorhergegangene Beit, etwas in den hinterafiatischen Mothen fehr Gewöhnliches, verrath feineswege ein boberes, fondern im Gegentheil ein jungeres Alter. Denn erft fpatere Denter mochten fich Beit und Raum ermeitern, die alteften Berichterftatter maren gewiß noch im engsten Gesichtofreis ber irbischen Natur befangen.

Zwar lagt fich ben Ansichten ber Inder, so wie ber altpersischen, eine ungemeine Erhabenheit nicht absprechen. Sie gehen von einer Praexistenz der Seelen aus, sie bes wahren angeblich die Erinnerung an eine schonere Welt, in ber wir uns befanden, ehe wir in die unter dem Monde

verfett murben. Gie treffen bamit ein geheimnifvolles Ge= fuhl in unferm Innern, bas uns bald lieblich schmeichelt, bald uns erschreckt, aber immer unwillfurlich einige Macht über den widerstreitenden Berftand ausubt. Doch diese Unsichten sind nicht die ursprünglichen des kindlichen Menschengeschlechte. Gie find ber Ausbrud eines Schmerzes, ber biefem Geschlecht erft in einer fpatern Zeit bes Berbers bens befannt werden fonnte. Sie glauben nicht mehr an eine Unschuld auf Erden, fie verlegen die Unschuld in eine andere Belt jenseits ber Erbe. Das allein burfte hinreichen, ihnen ein minder bobes Alter guzuerkennen, als der mosaischen Ueberlieferung, die noch eine Erdenkindheit fennt, und überhaupt nicht über die Erde hinausgeht.

Indessen wollen wir hier die hinterasiatischen Systeme bem mosaischen vorangehn lassen, um die Ginsachheit und Alterthumlichkeit des letteren durch die Vergleichung mit jenen noch anschaulicher zu machen.

Alle Hauptvolker im Often Asiens theilen den merkwürdigen Glauben: die Menschen wurden nicht zum erstenmal auf dieser Erde geboren, sondern sie hatten schon lange vorher als Geister existirt. Als bose Geister, die nun zur Strase und Buße den irdischen Leib bewohnen mussen, sagen die Inder. Als gute Geister, die freiwillig in den irdischen Leib eingehen, um darin Gutes zu wirken und das Bose zu bekämpfen, sagten die alten Perser.

Wir wollen zuerft bie indischen Lehren fennen lernen. Es gibt beren zweierlei, nach den zwei großen Religions-Parteien der Brahmanen und Budbhiften. Beibe geben wieder in Secten auseinander.

Rach dem Schaftra des Brahma fcuf bas gottliche Urwefen zuerft aus fich felbft die Gotter Brahma, Bifchnu,

Schimen als die ichaffende, erhaltende und gerftbrende Rraft. und außer biefen eine Menge Dewetas, b. b. Engel, bie in ewiger Bonne Gott loben follten. Aber Mahishasurg (ber Buffelgeift, gewöhnlich Moifasur genannt), ber erfte und polltommenfte unter ben Engeln, ber ihren himmlischen Reigen anführt, wollte nicht unter Brahma fieben, emporte fich und verleitete alle Dewetas jum Abfall. Ermahnungen nichts fruchteten, murbe Gott ergarnt, und fandte den Schimen, der fie in die Onderah (hollische Rin-. fternig) binabfturate. Bald aber erbarmte fich Gott ber Ungludlichen wieder und befahl Bischnu, eine neue Belt ju ichaffen und Rorper, in welche bie gefallenen Engel ju ihrer Bufe und Befferung eingehen tonnten. Da fcuf Bifchnu bie Thiere und bie Menschen und in fie mußten die gefallenen Engel als Seelen eingehen. Die fich unter einander lieben und Gutes thun, follen badurch gereinigt und nach bem irbischen Tode in den himmel wieder aufgenommen werben. Die aber aufs neue fundigen, follen in einen niebern Thierleib mandern und fo immer aufe neue in einen andern, bis fie fich endlich beffern werben. Die ichlimmften Seelen manbern in die Leiber ber niedrigften und bablichften Thiere, die beffern und ber Bolltommenheit nachs ften aber in die Rorper ber Frauen, die eher gur Liebe und alfo jum Guten fabig fepen, als alle andern torperlichen Die aussihrlichste Auseinandersetzung dieser Lehre findet man in Solwells Nachrichten von Sinduftan.

In andern brahminischen Schbpfungsmythen wird biese Grundlehre noch modificirt und erganzt. Statt des Wischnu erscheint gewöhnlich Brahma als der eigentliche Schbpfer der Natur. Brahma selbst ist gleichsam der Urmensch (Makros Anthropos). Aus seinem Auge geht die Sonne, aus seiner

Bruft ber Mond, aus feiner Rafe die Luft bervor zc. gange Matur ift nur der auseinander gefallene Urmenfcb. Aber ber neue Mensch, der die Ratur bewohnen und beberr= ichen foll, ift auch eben beghalb nur die Wiedervereinigung iener außeinandergefallenen Glieder im verkleinerten Urbild (Mifrotosmus). Um namlich die Dewetas in ben Stand gu fegen fich zu beffern, mußte ihnen Ginficht in bie Ratur, die herrschaft über die Ratur und die Bahl gwischen Gus tem und Bofem gegeben werben. Alle Elemente und Rrafte ber Natur gingen zu diesem 3wed in den Menschen ein, die Sonne in fein Auge, der Mond in feine Bruft, Die Luft in feine Nafe, die Pflanzenwelt in fein Saar, bas Baffer in feine Gafte, bas Geftein in feine Anochen, die Thierwelt in So murde ber Menfch ber Mifrotosmus feine Reigungen. oder die kleine Belt, die alle Rrafte und Gigenschaften der großen in fich concentrirt trug. Den erften Menfchen aber nennen Die Inder theile Abimo, theile Menu (Abam und Menich).

Aber die Inder verweilten mit keiner lieblichen Mythe (gleich der mosaischen) bei der Schopfung, sondern dachten sich statt eines ersten Menschen lieber gleich mehrere, um den Unterschied der Kasten bis zur Schopfung zurückzusühren. Dasher sagt Menu's Gesethuch: Brahma habe vier Urmenschen geschaffen, aus seinem Munde den ersten Brahminen (Priester), aus seinem Urm den ersten Krieger, aus seiner Hitze den ersten Raufmann, aus seinem Fuß den ersten Stlaven. — In Bersbindung mit dem einen ersten Menschen sehen wir jene vier gebracht in einem Schastra, das die Assatischen Originalschriften S. 435 mittheilen. Da heißt es: Gott hatte bereits die ganze Natur erschaffen und wollte nun auch noch ein Wenschen, das vollsommener als alle andern seyn sollte, den Menschen. Da wuchs auf seinen Befehl der erste Mensch Puru aus der

Erbe bervor, bem bas erfte Beib Partuti gur Gefellichaft gegeben murbe. Sie lebten gludlich in paradiefifcher Bonne und bekamen vier Sohne, Bramon den erften Priefter, Ruts teri ben erften Rrieger, Schubbri ben erften Raufmann, Bife ben erften Sandarbeiter. In biefen vier ftellten fich zugleich bie vier Temperamente bar, benn ber erfte mar melancholisch, ber zweite cholerisch, ber britte phlegmatisch, ber vierte fan-Gott fouf vier Rrauen, verfette fie an bie vier himmelegegenden und befahl ben vier Gohnen, jedem eine . berfelben aufzusuchen. Go murbe bie Welt nach allen Gei= ten bin bevolfert. Der erfte ging gegen Often, ber zweite gegen Beften, der britte gegen Rorben, ber vierte gegen Suben. Ginft tam ihnen ber Gebante, ihre alten Eltern wieder zu feben, und fie machten fich auf mit Rindern und Rindeskindern und kehrten in die alte Beimath gurud. nun konnten fie fich nicht mehr vertragen. Dier ftritten bie einen, bort vermischten fich bie andern in unpaffender Bers bindung. Allgemeine Berberbnig mar bie Folge und Gott vertilgte fie burch eine Sundfluth. Run befahl er dem Brahma, eine neue Menschheit hervorzubringen, und Brahma ichuf ben Mann und fein Beib Seterupa, welche von einem boben Berge aus die Erde von neuem bevollferten und wieder mit vier Menschenclaffen. Aber auch biefe verschlimmerten fich wieber fo febr, daß fie abermals vertilgt werden mußten, diefimal burch einen ungeheuren Sturmwind. Mur Gin Menich, Ram, blieb übrig und bevollerte bie Erde jum brittenmal. auch fein Geschlecht verbarb, murbe burch eine Deffnung ber Erbe verschlungen und vertilgt und nur wenige blieben abrig, um eine vierte Generation zu erzeugen, zu ber wir geboren.

In dieser Sage ift nicht von einer Praexistenz ber Sees len die Rede. Die Menschen werden nur wegen ihrer auf Erden begangenen Gunden bestraft, nicht wegen Gunden, bie sie schon vor biesem Leben begangen haben.

Auf eine abnliche abweichende Beife und mit fehr oris gineller Bendung wird die Schopfung ber erften Menfchen ergahlt im Bedang Schafter (Uffatische Driginalschriften S. 386.) Brahma fcuf den Wifchnu (die erhaltende Rraft), be= fahl ihm, die Natur ju schaffen, und als bas ebelfte Befen barin den Menichen. Aber Bifdnu, der nur das pflang: liche und thierische Leben bilden konnte und gur Erschaffung bes menschlichen, bein bochften Gott abnlichen Geiftes felber nicht Geift genug befaß, ichuf ftatt der Menichen nur thies rische Dichauche, fabig bes Genuffes, aber nicht ber Erfenntnif. Da argerte fich Brahma, vertilgte jene Bauchmenichen und ichuf allein aus feinem Uthem vier Menichen. Run maren aber biefe wieder viel zu einseitig geiftig gerathen und weigerten fich, ftolz auf ihre Burde, ihm zu gehorchen. Da ergurnte Brahma und vernichtete fie; zwischen feinen Augen aber fuhr ein brauner Geift (fein Born) beraus, Schima (bie zerftbrende Rraft). Diefem befahl er, neue Menfchen gu bilden, aber es wurden wilde Wefen, schlimmer als Tiger. Da vertilgte fie Brahma abermale und fah endlich ein, der mahre Menich tonne nicht burch eine Gigenschaft ber Gottheit allein erschaffen werden, fondern muffe aus einer Sarmonie aller bervorgeben. Brahma, Wifchnu und Schiwen fcufen nun gemeinschaftlich neun neue Menschen, die fogenannten Munigs. Eine der geistvollsten Dichtungen des Drients.

So viel von ben brahminischen Mythen, beren es wohl noch mehrere gibt. Die zweite große Religionspartei ber Inder, bie Anhanger Bubbha's, halten an ber Borftellung feft, die wir im Schaftra bes Brahma als die Grundlage bes Brahminenglaubens erkannt haben.

Much bie Bubbhiften glauben, die Menfchenfeelen fepen Engel ober Ausfluffe aus ber Gottheit, wie gunten, bie aus einer Rlamme fpringen; aber biefe reinen Lichtwefen fenen verberbt morben burch bie Luft an ber materiellen finns lichen Belt und muften bafur burch Gefangenichaft im Rbrper buffen. Ihre Aufgabe fen, all ihr Denten auf Gott au richten, aller Sinnlichkeit ganglich ju entfagen, um fich fo bald und fo volltommen als moglich wieder von der Sinnen-Ber bieg aber nicht vermbchte, ber melt auszuscheiben. muffe immer in neue und nach Umftanden in niedrigere Rorper eingehen. Die buddhiftifchen Mongolen glauben (nach Timtowoth), die Menfchen fenen ursprunglich felige Geifter gemefen, geflügelt, mit allen Rraften ausgeruftet, batten jeben Bunfc befriedigen tonnen zc., bis fie von der Frucht Schima gekoftet, die weiß und fuß wie Buder mar, worauf fie in gemeine irbifche Menichen, wie fie jest find, verwandelt Eben fo beißt es in J. J. Schmidte Geschichte der murden. Oftmongolen: Die Urmenichen fepen gottliche Beifter gemefen, aber durch den Genuß der fogenannten Erdbutter in einen niedern, doch immer noch fehr boben Stand hinabgefunten. Nach einiger Zeit batten fie nach einer noch ichablicheren Speise geluftet, worauf fie noch tiefer gesunken sepen, indem ihnen plotlich Genitalien muchfen und fie in Gefchlechtes Wieder in einiger Zeit hatten fie nach luft entbrannten. der dritten gefährlichsten Speise, einer Urt Reis, geluftet und nun hatten fie ihre vorige Schonheit vollends gang verloren und zugleich den Krieden, indem fie fich um den Reis geftritten und in Rrieg gegen einander entbrannt maren.

Damit stimmt die Mothe ber Tibetaner überein, bei benen der Buddhismus feinen Sauptfit hat. Sie lautet nach Georgi: Die Lasen ober erften von Gott geschaffenen Geifter murben von Rinfternig und Sanbe beflect und gur Strafe in die irdische Welt verfest, um in die Rorper ber Menschen und ber Thiere einzugeben. Die Thiere find mithin nach biefer Lehre naturliche Bruber ber Menfchen, von emigen Geiftern befeelt und fteben nur auf einer tiefern Stufe ber Berdammnig. Die zwei am mindeften ichuldigen Lafen erhielten die zwei vollkommenften Korper als Mann und Frau; alle andern murben entweber nur geschlechtelofe Dtenfchen oder Thiere. Das erfte Paar lebte anfangs febr rein und . pflantte fich nur auf geifterhafte Beife burch Blice, allmahlich auch burch Lacheln, burch Sanbebrude, endlich burch Ruffe fort. Aber auf diese Beise blieben die Lasen immer noch ju untbrperlich, und um bas rauhe Tibet mit etwas mehr fand: haften Raturen zu bevolfern, beschloß der Gott Cenresi mit der Sottin Radroma, dieß neue Geschlecht zu zeugen. Da nun dafür kein anderes Vorbild vorhanden mar, als das Affengefchlecht, fo verwandelten fich beide in ein Affenpaar, von bem alle Bewohner Tibete ihren Ursprung haben follen. -Eine finnigere Bendung nimmt diese Mothe nach Schmidts Darftellung; bei ihm namlich heißt es: Es eriftirte anfangs Niemand als ein Affe, ber überaus ebel und tugendhaft mar, und als Ginfiedler lebte, und neben ihm ichenfliche Damonen, bie Manggue, die er tief verabscheute. Da fam einmal ein Manggusweibchen zu ihm, fagte ihm, fie fen bas lette Beibden ihrer gangen Gattung, obgleich es noch viele Mannchen gabe, und machte ibm gartliche Untrage. Der beilige Affe entsette fich vor ihr, allein er überlegte, daß die Manggus, wenn er ihr einziges Weib zu fich nahme, tein Weib mehr

haben, sich also auch nicht mehr wurden fortpflanzen konnen, und daß er auf diese Weise im Stande sep, die Erde von jenen Scheusalen für immer zu befreien. Was nun zu thun? Es koftete ihm den schwersten Rampf, aber die Pflicht, die Sorge für die künftigen Erdenbewohner siegte. Er nahm die Damonin zu sich und zeugte mit ihr das jetzige Menschengeschlecht, das zwar noch immer von der Mutter her etwas Teuflisches an sich hat, darneben aber vom Bater her auch alle Tugenzben des — Affen. (3. 3. Schmidt Forschungen S. 211.)

Auch in China hat sich ber Bubblismus ausgebreitet. Meben ihm besteht aber noch im bochten Ansehen die alte Religion bes Consutse. Den Lehren dieser Secte zusolge bes gann die Schöpfung mit dem Chaos. In diesem trennte sich das mannliche Princip Pin, der himmel, vom weiblichen Prinseip Pang, der Erde. Zwischen beiden entstand der erste Mensch Pwanstu, der vermittelst einer Art das rohe Chaos vollends zurecht hieb und seinen Nachkommen eine wohnliche Stätte bereitete. Aber diese Nachkommen entarteten, sie mußten durch eine Sündssuch vertilgt werden und auch die spätern Geschlechter bedurften von Zeit zu Zeit immer wieder der Nachhülse Gottes, der ihnen göttliche Propheten zusenz bete. So den Dao, den Stifter der ältesten Dynassie in Ebina und sväter den Consutse.

Bon den Japanern berichtet der berühmte Rampfer nur eine ziemlich robe Sage, Die aber ebenfalls mehrere Stufen bes herabsinfens bei den ersten Menschengeschlechtern annimmt. Anfangs gab es nur Gotter. Dann ließen fich der Gott Janagi und die Gottin Jananni durch das Beispiel eines Bogels verführen, sich auf thierische Beise zu paaren und aus dieser Berbindung entstand ein neues Geschlecht von halbs gottern. Aber auch sie sollten noch tiefer hinabsteigen und

ber letzte unter ihnen Ama se Dsuno Misotto wurde ber Stammvater ber eigentlichen Menschen. Bon bieser Zeit an ift nichts Gbttliches mehr in ben Menschen, außer in ben Kaisern von Japan, in benen sich immersort noch Gbtter und nur Gbtter incarniren.

Phantaftifcher ift eine andere japanifche Sage, mitgetheilt in bes Montanus nieberlanbifden Gefandtichaften S.435. Im Anfang war ein großes Gi von Erg, bas Beltei, bas in fich alle Elemente und Reime ber Dinge enthielt, ringeum verschloffen. Da fam ber Urftier, gerftieß es mit feinen Sornern und ichnaubte gemaltig von ber großen Arbeit. Bu: fällig blies er feinen ftarten Athem gegen einen Rarbis, ber badurch belebt und ein Menich wurde, aber weiblichen Ges fcblechte. Bon bem Rurbie Dou beißen alle Menfchen Purang. Das Urweib mar allein, befam Langeweile und vermischte fic mit den niedern Gogen, mit welchen fie andere Menfchen Daburch murbe fie bie Stammmutter unfere Bes zeuate. folechts. Die erften Generationen aber maren ausgeartet und verwilderten fo fehr, daß die Gotter beschloffen, fie burch eine Sundfluth wieder ju vertilgen. Nur eine Kamilie murbe ihrer Tugend megen (wie das Geschlecht Noahs) erhalten und von ihr stammen bie beutigen Menschen. Aber auch unter ihnen gab es balb wieber arge Gunber, bie ben Untergang ber frubern Menschen bedauerten und fich bafur an ben Gottern ju rachen wußten. Ginft jagten die Gotter ju ihrer Luft in einem großen Balbe, indem fie auf den Baumen fagen und über den Baumen fcwebten. Da gundeten die bofen Menichen ben Balb an und viele Gotter verbrannten. Die ubrigen aber hielten Gericht über bie ruchlosen Brandftifter und fturgten fie in die tieffte Bolle binab.

Ganz eigenthumlich ift die Sage der Ramtschab al en. Dier erscheint der Gott Schpfer zugleich als der erfte Mensch und Stammvater der nachfolgenden Geschlechter. Er heißt Antka und wird als sehr einfaltig geschildert. Wie konnte er auch besser seyn, da er ein so rauhes unfruchtbares Land wie Kamtschatta schuf? Zum Glud war sein Weib Chachy verständiger, besserte wieder, was er durch seinen Blobsinn verdarb und impfte auch den Nachkommen einigen Wig ein. Stellers Kamtschatka S. 253.

Bir wenden uns nun jum Beften, wo uns Mythen bon einem gang andern Charafter entgegentreten. Ginen leifen Uebergang von der indischen Schopfungelehre ber mag man in der caldaischen Sage wiedererkennen. Nach Berofus namlich lehrten die Chaldaer: ber große Gott Bal habe die Sottin Omorofa von einander gehauen, und aus ihrer uns tern Salfte bie Erde, aus ber obern ben Simmel gemacht, bann habe er fich felbst ben Ropf abgehauen und aus seinem mit der Erde vermischten Blute fen der erfte Mensch ent= Ranben. Dief erinnert wenigftens einigermaßen an bie Berftudelung bes indifchen Brahma. - Die phonigifche Ros: mogonie ließ, nach Eusebins, aus bem Chaps und ber in demfelben wirkenden Liebe den Urichlamm Dot entfteben, aus bem fich nach und nach die gange Ratur entwickelte, Erde, Sonne, Mond und Sterne, Pflanzen, Thiere und Menfchen. Bier vermiffen wir den Busammenbang mit andern orientalis fchen Borftellungen faft gang. Bei ben Meg pptern berrichte trot bes Gegenfates mit diefem Lande und Phonizien boch eine gang abnliche Borftellung. Nach Diobor I. 7. und 10. follen die erften Menfchen aus bem Rilfclamme bervorgegangen fenn, wovon man fich aberzeugen tonne, wenn man bemerte, bag noch jett aus biefem Schlamme Maufe

hervorwachsen. Die schaffende Gottheit habe das fruchtbare Rilthal den ersten Menschen ausgewählt, weil es ihre Beburfnisse am reichlichsten befriedigen konnte, und weil hier gleichsam der edelste Schlamm von der Natur präparirt wurde. Im Schlamme entwickelten sich organische Bläschen, stufenweise immer vollkommner, und jedes war ein Uterus. Auf der höchsten Stufe dieses Bildungsprocesses kam aus einer solchen Blase der erste Mensch hervor. Aber er war, wie Diodor bemerkt, noch thierähnlich und entfaltete erst nach und nach die Bläthen der Humanität.

Die alten Perfer hatten eine der afintischen oblig entsgegengesetze Ansicht vom Ursprung des Menschengeschlechts, obgleich auch sie die Wenschen ursprünglich für Engel hielten. Sie glaubten nach dem Zenda Besta, Gott habe zuerst selige Geister oder Engel geschaffen. Unter diesen haben sich Ahrisman gegen Gott emport, viele andere Engel versührt und durch seine Bosheit die ganze erste Schopfung verderbt. Da habe Gott den Ormuzd geschaffen, den mächtigsten der guten Engel, um mit Ahriman zu streiten, und zugleich die irdische Welt, und die menschlichen Leiber, in welchen die guten Engel eine Verbindung und Vermischung mit der Verschrift Ahrimans eingehen mussen, um sie desto gründlicher zu überwinden und nach und nach gänzlich zu reinigen. Denn das Wose kann nicht von außen, sondern nur von innen vernichtet werden.

Wie aber die ganze irdische Schopfung nur den 3weck hat, die bofen Reime durch die guten, das Unkraut durch die segensreiche Frucht zu ersticken, so geht auch der Mensch nur in folgerechter Entwicklung aus dem Ganzen der Natur als ihr edelster und vollkommenster Theil hervor, und wie vorzähllich die Pflanzemvelt das aus der Nache der Tiefe zum

Licht aufstrebende Vrincip barftellt, fo entftebt auch ber Menfc aus ihr, als ber edelfte ber Baume. Diefer lebenbige Baum muß junachft hergeleitet werden von Som, dem Lebensbaum ber Perfer, in deffen Rinde Gott bas Schopfungemort Donover fcbrieb und von dem alles Gute tam. Auch ber Menschenbaum mar ohne 3meifel auf ihn bezüglich (wie homo auf hom) und eine Eppreffe (die der Menschen ichlanken Buche nachahmt), aber ein Zwitter, Mann und Weib zu- . gleich, Mefchia und Mefchiane (Menfch und Menfchin), Weil aber bie 3weiheit bes Guten und Bbfen in ihnen lag. und die freie Bahl zwischen beiden, maren fie der Gunde fahig und fielen, ohne noch die Bestimmung, ju der fie in Die irdifche Belt eingingen, ju abnen, von Abriman verführt, in die Gunde. Gie effen gegen bas Berbot Gottes von ber Rrucht bes Tobesbaumes, von Abriman geschaffen, welcher in der Gestalt einer Schlange fie jum Genuß verfahrt, und fie trinfen von der Milch der lufternen Biege, merden baburch in verberblicher Geschlechteluft entgundet und trennen fich, die fundenlos verhunden maren, um fich in der Gunde mieber zu vereinigen. Gie zeugen nun andere Menichen und bieß wird von Gott wieder jum Guten gewendet, indem nun immer mehr gute Engel in menschliche Leiber eingehen und weniger jur Gunbe geneigt, ale ihre erften irdichen Eltern, ben 3med ber Weltreinigung allmablich erfullen tonnen, Mefchia und Meschiane aber werden am langften in ber Unterwelt auf Erlbfung barren muffen. Die zuerft gefündis get auf Erben, werden zulett in den himmel eingehn.

Nach biefen altorientalischen Unsichten ift der Mensch schon vorher dagewesen, ebe er auf die Erde tam, und die Erde ist ihm weder eine heimath, noch ein Unfenthalt der Freude, sondern ein Strafort oder ein Kerker. Auch alle Berbindungen, die er hier eingeht, haben keinen Berth. Namentslich nach ber indischen Unsicht wandern die Seelen durch viele, nicht nur menschliche, sondern auch thierische Korper, werden zweis, dreis, hundertmal wieder geboren, haben hunderterlei verschiedene Eltern und gehen durch alle diese Familienversbindungen nur hindurch, wie durch eben so viele Träume. Nicht einmal eine bestimmte Persbnlichkeit kann sonach der Rensch gewinnen, denn seine Seele durchläuft nach einander eine Menge der verschiedensten Personen und ist keine ganz und ausschließlich. Also läuft hier alles auf ein Ueberwinden und Junichtemachen der irdischen Wirklichkeit hinaus.

Sang andere mar die mofaifche Beltanficht und Schopfungelehre. Sie ging davon aus, diese Belt fen feineswegs eine feindliche Schrante, welche man nieberreißen . muffe, ober ein bloges Mittel zu einem ihr fremben 3mede, ein bloges Bertzeug, bas man, wenn ber 3med erfullt fen, gerbreche und binter fich werfe; fondern die irdische Belt fev ein Meifterwerf ber Allmacht, ber Liebe und Gute Gottes, fich felber 3med, fchn und herrlich. Und biefer jungen Schopfung iconfte Bluthe fen ber Menfch, bas geliebte Rind Gottes. Dadurch erhielt die Birflichfeit ihr Recht und ihren vollen Berth. Die trubfelige und undankbare Raturverachtung murbe verworfen. Der Menich follte fich ber Erde, feiner ichbnen Beimath freuen, follte frohlich, wenn auch mit Maag, alle ihre Gaben geniegen. Rach berfelben gefunden und naturlichen Weltanficht wurde bem Menichen auch feine Verfonlichkeit gefichert und gefefter. Rie vorber existirend, erft auf biefer Erde geboren, nur mit diefen und feinen anbern Eltern, Geschwiftern und Rindern verbunden, foute er seine bleibende Personlichkeit auch mit binüber nehmen in eine andere Belt, ja follte fogar benfelben Leib, mit dem er

begraben worden, am jungften Tage wieder mit ihm aufers fteben zum neuen Leben.

Und fo ift benn in der Genefis über die Erzählung von der Schpfung Adams im Paradiese ein tiefer Liebreiz der Unschuld und naiven Wahrheit ausgegoffen und fie spricht unmittelbar zum herzen. Die Milde des ewigen Vaters, die Schonheit der jungen Natur, die Kindlichteit des ersten Menschenpaares gewähren ein Bild, wie es lieblicher und wahrer nicht gedacht werden kann.

Ich kann die liebliche allbekannte Ibulle des Baradiefes aus bem erften Buche Mofe hier nicht wiederholen, mohl aber muß ich aufzeichnen, wie fie von ben driftlichen Malern und Dichtern im ursprunglichen Charafter ihrer edeln Ginfachheit finnig weiter ausgeführt worden ift. Das ichbnfte Bild der Schopfung Adams malte Michel Angelo, obgleich er von dem Kormen aus Thon und vom Ginblasen bes Ddems abfab, und nur eine magnetische Befeelung annahm, indem er Gott mit ber außersten Spige seines Ringers bie bes Adam berühren lagt. Sodann haben fich Malerei und Dicht= funft ericopft in ungabligen reizenden Bildern der erften Paradiefesscenen: Udams Ermachen und erftes holdes Erftaunen. Adams erftes Gebet. Abam unter ben Thieren, benen er Namen gibt. Abam, bem bie Engel bienen. Abam ichlums mernd unter ben Engeln. Abams erfter lieblicher Traum. Die Entstehung Eva's aus feiner Rippe. In Eva's Bilde haben die finnreichsten Maler immer den reinften und indifferenteften weiblichen Charafter barguftellen gefucht, nicht bas geiftig Erhabene, wie in ber Madonna, aber auch nicht das finnlich Berführerische und Lockende, wie in ber Benus, nie etwas Centimentales, aber auch nie etwas Rotettes, fondern Dr. Mengel, mythol. Forfchungen zc. L.

plastifc die fraftige und ichone, aber noch gang junge Mutter bes Geschlechts und im Ausbruck kindliche und beitere Naivetat. Baar gewohnlich blond, als ber Beichheit bes weiblichen Charaftere mehr entsprechend. Auch geben bie Maler unferer erften Mutter gern ein fehr volles Saat. Auf einem alten Rirchenbilde in Silbesheim (befchrieben in Augusti's Denkwurdigkeiten XII. 387) führt Gott fogar -die Eva bei ben Saaren berbei, um fie dem Abam vorzuftellen. - Un ber ehernen Thur bes Baptifteriums in Aloreng von bes berühmten Ghiberti Meisterhand gieben vier Engel Die neugeborne Eva hervor und ftellen fie Gott bar, ber die lette Sand an bas ichonfte Geschopf ber Erbe zu legen im Begriff ift. - In ber Domkirche ju Floreng hat Bandinelli unsere erften Eltern abgebildet und zwar auf capricibse Beise, bie Eva großer als ben Abam. hin und wieder findet man noch mehr folche Scherze in Darftellungen unferer erften Eltern, ironische Beziehungen theils auf die ungeheure Fruchtbarteit, welche unferer erften Mutter inwohnen mußte, um das gange Menschengeschlecht ju gebaren, theils auf die Berrichaft bes ichmachern Geschlechts über bas ftartere, meift barmlofe aber boch auch nicht gang murbige Scherze.

Eva's erster, staunender und lachelnder Blick in die Welt, Ueberraschung und reizende Furcht. Ihr erstes frommes Gesbet. Eva betrachtet den schlummernden Adam. Adams Erwachen und freudiges Staunen. Scenen der reinsten Unsschuld. Satans Einschleichen ins Paradies, wie er die Kinsber Gottes belauert und beneidet, überaus schon in Miltons Gedicht vom verlornen Paradiese. Die bunte Schlange ringelt sich vor Eva her und verlocket sie durch ihre Schons beit. Eva schläft unter Blumen, die Schlange flüstert ihr beimlich ins Ohr und Eva lächelt im Traum. Der Gun-

benfall. Eva bricht ben Apfel. In Raphaels berühmtem Bilbe, bas sonft in jeber Beziehung unübertrefflich ift, erescheint boch Haltung und Blick Eba's zu theilnahmlos.

Die Schlange wird zuweilen friechend unter dem Baum, noch ofter durch die Aeste des Baums geschlungen und hin und wieder auch mit einem Madchengesicht abgebildet. Der Baum ist bei den neuen Malern immer ein Apfelbaum, bei den altern kommt aber auch statt dessen der Feigenbaum vor, z. B. auf einem Bilde des Ban End. (Bergleiche Baagen Ban End S. 217.) Man stritt lange, was für ein Baum der verbotene des Paradieses gewesen sen, \*) Die Juden glaubten ein Beinstod; bei den ersten Christen kam der Glaube an den Feigenbaum auf, den noch Augustinus theilte. Nach und nach aber nahm man allgemein an, es sey der Apfelbaum gewesen. Auf einem Bilde von Padoanino nimmt Adam den Apfel vom Schoose der Eva.

Nach bem Fall bie beschämenbe Erfenntniß, Erwachen bes Gewiffens, Scham und gurcht. Schabenfreube bes Sattans. Die Schuldigen bekleiben fich mit ben Feigenblattern.

<sup>\*)</sup> Auf der Infel Ceplon nennt man eine halbmondförmige, an einem langen Zweige herabhängende Frucht, die einem halb angebiffenen Apfel gleich sieht (Dichotoma) den Evaapfel. Diefer Name ist der Frucht natürlicher Weise erst von den Christen beigelegt worden. Doch sindet sich auch eine deht indische Borskellung vom verbotenen Apfelbaum. Nämlich im Paradiese auf dem Gipfel des Berges Meru soll nach indischer Lehre neben dem Baum der Unsterblichseit (Kalpavrisham) der Baum des Uebels (Ciamba) stehen, von dem alles Uebel in der Welt herromme. (Vergl. Paullinus brahmanische Götterlehre S. 251.) Aber der indischen Sage sehlt, wenn sie auch den Baum hat, das erste Menschenpaar, und vielleicht ist auch der Baum bes Uebels erst durch Perser oder Muhamedaner in Indien bekannt worden.

Dieser Umstand schien die Annahme zu begünstigen, nach welscher ber verbotene Baum ein Feigenbaum gewesen seyn soll. \*) Naives Bersteden unserer ersten Eltern vor Gott. Das Strafsurtheil. Die Berstoßung aus bem Paradiese, die Flucht vor bem Engel mit dem Flammenschwerte. Die Berstuchung der Schlange.

Die Liebe unserer ersten Eltern hat, eben weil sie bie erste irdische Liebe mar, einen Reiz vor allen andern, ben aufzufassen viele Dichter sich bemuht haben. Wie viel poetischer Zauber liegt nicht allein in der Idee des ersten Russes? Milton, der sonst die paradiesische Idylle so gludslich ausgeführt hat, vergist hier leider alle Naivetät und fällt in sentimentalen Schwulft.

Die Arbeits = und Familienscenen nach bem Falle, wie Abam hartte und Eva spann, bieten bas poetische Interesse nicht mehr bar, wie die Paradiesscenen vor dem Fall, und haben die Dichter oft zu viel Ironie hineingelegt. Um des Contrastes willen zogen sie gar unsere ersten Eltern, die im Paradiese so vornehm dagestanden, etwas ins Gemeine herab. Eines der artigsten Spigramme, die von diesem ironischen Standspunkte aus gemacht wurden, ist das bekannte:

Du armer Bater Abam du, . Dein erfter Schlaf war beine lette Rub.

Bictor, ein driftlicher Dichter bes fünften Jahrhunderts, bildete in seinem Gebicht Genesis in lateinischen hexametern (abgedruckt unter ben poet. vet. eccl. bei Fabricius) die Sage von Abam und Eva eigenthumlich und finnig aus.

<sup>\*)</sup> Irendud fah in den Feigenblattern bereits ein Borbild ber Stachelgurtel, die fich fpatere Afceten gur Ponitenz aulegten, weil diese Blatter febr rauh und auf der blogen Saut empfindlich feven.

Racbem er geschilbert, wie unfere erften Eltern aus bem Barabiese verbannt worden, fabrt er fort: inbem fie angfis Tich im Urwald, ber die Erde bedeckte, umberirrten und nichts mehr von den Fruchten des Paradiefes fanden, erblichte Eva die Schlange, die fich vor ihnen zu verfriechen suchte. gleich forderte fie ihren Gatten auf, bas verhaßte Thier gu tobten, bamit es ben Tob, ber ihnen von Gott verheißen fen, und ben fie um ber Schlange willen leiben mußten, felber anerft empfinde. Beide rafften Steine auf, und marfen nach ber Schlange, aber vergebens, ba fie fich vertroch. Gin Stein traf auf einen andern, es gab Funten, daburch murbe bas banne Moos umber angegundet und auf einmal gerieth ber große Bald in Brand. Staunend und erschrocken faben unsere erften Eltern bas neue irbifche Licht, bas fo gang verschieden mar von bem himmlischen Lichte ber Sonne, bas ihnen bisher im Paradiese geleuchtet. Aber fie sollten balb noch mehr feben. Bier entblogte bas Feuer die Erde und legte die in ihr verborgenen Metalle bloß. Dort haufte fich vom erften Regen, ber ben großen Rauch erzeugte, benett, bie Alde ju fruchtbarem Boben an und wurde fabig, burch ber Menschen Rleiß bebaut zu werben. Endlich blieb in ber Alde Rener gurud, bas bem Menfchen gu allen feinen Berten unentbebrlich fenn follte, und fo lernten Abam und Eva die Mittel tennen, burch die fie tunftig ihr Erdenleben friften follten.

Ueber bas Schickfal Abams nach seinem Tobe hat ber Ehrist milber gedacht, als ber Perfer. Nach altpersischer Lehre muß ber erste Mensch am langsten in ber Solle aus halten. Dagegen wird er nach christlicher Ansicht burch Christi Opfertob erlbst. Dieß ist am schbusten aufgefaßt in ber erhabenen Dichtung bes apotrophischen Evangeliums Rico-

bemi. Unmittelbar nach seinem Tobe am Kreuz sprengt Christus die Pforten der Solle, um daraus alle die Gerechten zu befreien und mit sich in den himmel zu nehmen, die nicht bis auf den jüngsten Tag warten sollen. Der älteste von allen, die in der Solle sind, Adam, bleibt trauernd sigen, und zweiselt, ob ihm Vergebung werde. Da fast Christus liebevoll seine Hand, erhebt ihn und führt ihn aus der Finssterniß empor zum Paradiese. In nicht minder erhabener Sprache malt dieselbe Scene der Bischof Epiphanius in seiner berühmten (in Augusti's Denkwürdigkeiten II. 168 mitgetheilten) Rede. Abam liegt in Fesseln, da naht Christus ihm als Gott, spricht zu ihm als zum Geschöpf und schaft ihn gleichsam zum zweitenmal, indem er ihn fest macht und ins himmlische Paradies sührt.

Auf alren Kirchenbildern kommen zuweilen Abam und Eva im Fegefener vor, ihnen gegenaber die Berkandigung Maria — Sunde und Erlbfung.

In Dante's unsterblichem Gedicht ist Abam schon langst ein Bewohner des Paradieses. Dante trifft ihn hier an, und hort von ihm die Bestätigung, daß er dis jum Apde Fesu in der Holle habe weilen mussen. Doch sep er der Geligkett gewärdiget worden, wie das Laub, das vom Winde gedaugt sich wieder erhebe. — Rlopstack ist in seinem Messas sehr willfurlich und, wie mir scheint, unziemlich von der alten Vorstellung abgewichen, hat das herrliche poetische Motiv dersselben nicht benutzt und den sändigen Abam ohne weiteres schon lange vor Christi Gedurt selig werden lassen und in die Sonne vorsetzt, won wo aus er auf Christi udlichen Wan- del niederblickt (im Ansang des zweiten Gesanges).

Babrend die orthodore chriftliche Kirche immer ber ein: fuchen mofafichen Schopfungalebne wen blieb, wichen bie

Legerischen Secten mehrfach davon ab, und griffen in bie altere indopersische Borftellungemeise zurud. Inebesonbere wurde Chriftus in mehrfache Berbindung mit Udam gebracht. Die Rirche felbft bulbigte wenigstens im Allgemeinen einer gemiffen Neigung jum Bergleichen und Varallelifiren. In Diesem Sinne golt ibr Christus als der neue Adam, der wieder ins Paradies jurudführt, wie der erfte berausge= führt hat. Daher ber auch in jedem Menschen fich wieders holende Gegensatz bes alten Abams (bes sundigen Fleisches) und bes neuen in Chrifto wiedergebornen Menfchen. felbe Beise murbe bas Bort Eva durch ein firchliches Bortspiel umgekehrt in Ave, das Wort, womit man die beilige Jungfrau Maria ju begrußen pflegt, und Maria murde bie neue Eva, wie Chriftus der neue Abam. Endlich murbe auch ber Baum des Lebens jum Rreuge Chrifti umgedeutet. Abam, fagt die Legende, brachte einen Rern bes Apfels mit aus bem Paradiese, und behielt benselben im Munde, ale er ftarb. Daraus muche über feinem Grabe ein Apfelbaum. \*) 216 viel fpater die Ronigin von Saba jum weisen Ronig Salomon reiste, foll fie untermege ben Baum, ber ale robe Brude aber einen gluß biente, geschen und mit ihrem geiftis gen Auge erkannt haben, daß aus ihm einft bae Rreug bes Erlbiere werbe gegimmert werben. Darauf betete fie diefes Solg an. In demfelben Sinne hat man fruber zuweilen bas Rreuz Chrifti grun gemalt, und hat der Apfelbaum eine

<sup>\*)</sup> Eine abweichende Sage führt Fraucesco da Buti an (vergleiche Dante's Fegfeuer nom Prinzen Johann S. 313). Abam schickte seinen frommen Sohn Seth, das verlorene Paradies aufzusuchen; diesem wurde aber vom Engel mit dem Flammenschwert der Eingang verboten, dasur aber ein Iweig vom Baum des Paradies aberreicht, den er nach Adams Lode auf deffen Grab pflanzen sollte.

symbolische Bedeutung bei ber Weihnachtsfeier erlangt. Man hangt in ber Christinacht vergoldete Aepfel an erleuchtete Baume zur Freude der Kinder, und nach der Bolksfage soll in derselben Nacht von 12 — 1 Uhr ein Apfelbaum bei Erisbur am Rhein bluben. \*) Die Portugiesen fanden in Indien einen Apfel, der, wenn man ihn mitten entzwei schnist, die Wertzeuge des Leidens Christi enthielt und den sie Adamssapfel nannten.

Um Abam und Christus, ben verbotenen Baum bes Erstenntnisses und das Kreuz, noch näher mit einander in Bersbindung zu bringen, wurde die Legende endlich dahin ausgesbildet, daß Adam bei Jerusalem auf dem Berge Golgatha soll begraben worden senn. Als der heiland auf diesen Berg zum Tode geführt, und das Kreuz aufgerichtet wurde, tam das letztere gerade in den Mund von Adams Todtenschädel zu stehen, und als Christus das Haupt senkte und starb, sah er nieder auf das Haupt Adams, ihm ankündigend, daß

<sup>\*) 3</sup>ch übergebe hier bie Vergleichungen, die man zwischen bem Baum bes Varabiefes mit andern mythischen Baumen angeftellt hat, weil fie von dem Gegenstande, von dem ich bier ausfolieflich handle, nämlich vom Urfprung des Menfchen abführen. Schon auf den vielen alten Mithrabildern, welche die Opferung bee Stiere burch Mithras barftellen, fommt Schlange und Scorpion neben einem Apfelbaum vor. In der griechischen Berattes: mythe fommt ber Baum ber Besveridenapfel vor, unter bem ein Drache macht; in ber norbifden Edda die Efche Dgdrafill, ber Beltbaum, an beffen Burgeln Schlangen nagen. In allen biefen Mothen bedentet die Schlange bas nachtliche Princip, der Baum das Naturleben, die Krucht mabricheinlich die Berbeigung ber Biedergeburt. Auch die Sonne finbet fich gewöhn: lich reprafentirt, fen es burch ben Belden, ber ben Drachen betampft, fen es burch einen Abler ober Phonix auf bes Baumes Sipfel, als bas Lichtprincip im Gegenfate gegen bas Rachtprincip an ber Burgel.

nun die Schuld des Baumes getilgt sey. (Sinnig ausges führt im Judas Ischarioth von Abraham a St. Clara I. 455 und II. 145). In demselben Sinne läßt ein geistvoller neuerer Dichter (Stehling in seinem jüngsten Gericht) den letzten Menschen (den ewigen Juden) beim Weltende, mahrend ringszum die Erde brennt, noch allein auf Golgatha stehen. Wie selbst namhaste Kirchenlehrer auf dieses Allegorisiren und auf die Parallelen zwischen Abam und Christus eingingen, beweist unter andern der heil. Basilius, der in Abam auf doppelte Weise die vorbedeutende Figur des Kreuzes nachwieß; einmal sey der Staub, aus dem er geformt worden, freuzweis an allen vier Himmelsgegenden gesammelt und sodann sey die Thonsigur, die Gott daraus bildete, mit ausgebreiteten Armen als ein Kreuz geformt und so durch Gottes Odem belebt worden.

Bon dieser unschuldigen Symbolit schweiften bie Secten weit ab. Die alte indische Lehre bat fich hauptsächlich in ber drifflichen Secte ber Manichaer wieberholt und auf eine mabrhaft ichredenerregende Beife phantaftifc ausgebilbet. Much biefe Secte fab namlich in ben Menfchen urfprunglich bbfe Befen und wenn auch nicht gefallene Engel felbft, boch Beicopfe berfelben, mit Ginem Worte Rinder bes Teufels. Mani lehrte, als Gott bie Sonne erschaffen habe, um überall in ber Belt himmlifches Licht und Segen ju verbreiten und die bollische Dacht gu bestegen, sepen die Teufel in Born und Bitterfeit ergrimmt, und Gaflas, ber Dberfte ber Teufel. habe die Rinder aller andern Teufel gefreffen, um fich mit ihren fammtlichen Rraften ju ftarten, und bann mit ber Teufelin Rebrod ein Rind gezeugt, bas alles geuer ber Bblle in fich vereinigen, jugleich aber auch alle noch in den Teufeln, als gefallenen Engeln vorhandene Reime bes Lichts

wie in einem Rerter in fich faffen follte, um fie geber fpm= pathetischen Berührung mit bem bimmlischen Lichte zu entziehen, ein aus der Tiefe geschopftes Gegenbild ber aus ber Bobe geschapften Sonne. Und Dieses Teufelelind mar ber erfte Menfc, Abam. Doch Gott fab vom himmel berab und erkannte in diefer Zeugung des Teufels, durch welche die in den gefallenen Engeln zerftreuten Lichtkeime alle in ein neues Wesen binubergesubrt wurden, ein Mittel, eben Diese Reime der Damonenwelt zu entziehen and zum berwandten Licht bes himmels jurudjuführen. Er wollte alfo nicht bulben, bag biefe Reime kunftig im Menschen wie in einem Rerfer verschloffen murden, fondern ihnen einen Beg jum himmel offen halten. Darum nahm er felbft auf magifche Weise Theil an ber Zeugung Abams und fugte, daß die Nebrod im Momente der Empfangniß in die Sonne feben und in derfelben das reine Urbild der menschlichen Gattung, Die strahlende Schonheit Jesu Chrifti erbliden mußte. Sein Abbild ging nun in ihr Rind über und Abam trug, obgleich von teuflischem Samen erzeugt, die Signatur bes Gottmenichen, und bas menschliche Geschlecht wurde baburch fabig sich über die teuflische Belt zu erheben und die in ihm aus ber Bolle geretteten Lichtfeime jum himmel gurudzuführen. Dief tann ber Menich aber nur, lebrte Mani, wenn er aller Sinnlichkeit ganglich entfagt, baber auch die Fortpflanzung bemmt und bas gange in Gunde erzeugte Geschlecht moglichft bald aussterben macht.

Eine andere driftliche Secte, die der Gnofifer, die fich wieder in mehrere Secten theilte, versenkte fich in nicht minder kaunenswurdige Phantafien.

Die Balentinianer lehrten : Gatt fouf breifig Aeonen ober Urgeifter, je einen mannlichen und einen weiblichen.

Aber nur ber erfte mannliche Acon, Bus, hatte volle Einficht in die ewigen Dinge. Darüber wurde der letzte weibliche Acon, Sophia, neibig, trennte sich von den andern,
suchte in der Finsterniß außerhalb des himmels unruhig
under und gebar die Elchamoth, welches eben der in ihr wohnende Geist der Unruhe und Finsterniß selbst war. Dieses
duntle Wesen trachtete nach dem Licht und Gott schuf ein
meues vollkommen reines Lichtwesen, Christus, der sich der
Achamoth erbarmte und mit ihr den Demiurg, den Schöpfer
der irdischen Natur, erzeugte. Dieser schuf in seiner neuen
Welt auch den Abam, aber weder Schöpfer noch Geschöpf
waren so vollkommen, daß sie nicht abermals der Nachhülfe
bedurft hatten, die ihnen durch die zweite Erscheinung Christi
als Jesus auf Erden wurde.

Die Ophiten lehrten: Gott Bater und ber beilige Geift (als Gottin) zeugten einen Gobn und eine Tochter, Chriftum und die Sophia = Achamoth. Die lettere verirrte fich aus bem himmel, indem fie nach Unabhangigkeit trachtete, und gebar den Jaldaboth ober Demiurg, fcamte fich aber nach: ber, wollte jum himmel jurud, tonnte nicht mehr und blieb als Mether gwifchen himmel und Erbe in ber Mitte. Un= terbeß erschuf ber Demineg ben Menschen Abam nach seinem Bilbe. Die Sophia aber erbarmte fich Abams und gab ihm ohne ihres Sohnes Biffen etwas von ihrer himmlischen Lichtnatur. Dadurch erhob fich Abam über ben Demiurg. Diefer aber ergrimmte, daß das Geschopf mehr feyn follte als ber Schopfer, Blidte in bie Tiefe ber Binfterniß unter ber Erde, spiegelte feinen Born und haß barin ab, und biefes Bild bes Saffes wurde ein felbstftanbiges Befen, Satan. Der Teufel rieth nun bem Demiurg, was er zu thun habe, bamit Abam bem Ginfluß ber Sophia entzogen werbe. Sie

schufen die Eva, hielten fie ihm als lockendes Bild vor und sperrten sie zusammen ins Paradies ein. Aber Sophia schickte die Schlange (ein heilbringendes, baher von den Ophiten als Symbol des guten Geistes verehrtes Wesen), welche die ersten Menschen lehrte, vom Baum der Erkenntniß zu effen. Dadurch wurden sie abermals des himmlischen Lichts theilz haftig, aber vom zornigen Demiurg ans dem Paradiese versstoßen, und mit des Satans Hulfe in so viel Trübsal und neue Verlockung gestürzt, daß nur die Wiederkunft Christiauf die Erde sie wieder erlbsen konnte.

Unter ben abweichenben Lehren anderer Gnostiker zeich=
net sich noch eine burch eine eigenthumliche Borstellung aus
(Neanders Gnostiker S. 216): Gott schuf zwei Sohne, den
Demiurg, der die irdische Welt formte, und den Abam, der
das Werk seines Bruders durchforschen wollte, in der Natur
aber wie in einem Spiegel sein eigenes Bild erblickte, und
sich (gleich dem Narcissus) so sehr darein verliebte, daß er
ganz in dasselbe überging, und sein himmlisches Wesen mit
bem irdischen vertauschte.

Die Lehre bes Marcion schließt sich etwas mehr an die mosaische an. Sie sagt einfach: Jehovah habe ben Abam nach seinem Bilde geschaffen, Abams Geschlecht habe sich über die Erde ausgebreitet und bis zu Christi Geburt habe alles das Ansehen gehabt, wie es im alten Testamente geschildert wird. Alls aber Christus auf die Welt gekommen sep, habe sich ploglich offenbart, daß Jehovah nicht der alleinige Gott, sondern nur der Demiurg, der kleine Erdengott, ein von dem weit höhern Gott geschaffener Geist sep, und erst durch Christus, den Sohn dieses höchsten Gottes, sep die Runde desselben unter die Menschen gekommen und den Mensch

fcen jenes bobere Licht eingepflanzt worden, das fie über die irdifche Natur, wie über den alten Demiurg erhebe.

Origenes theilte noch die Anficht, nach der die Menschen gefallene Engel find und hier auf Erden ihre Prüfungsjahre bestehen. Die Priscillianer hielten die Seele des Menschen für gottlich und nur den Korper und seine Einwirkung auf die Seele für teuflisch.

Die driftlichen Mpftifer ber fpatern Beit tamen auch noch zuweilen auf die altorientalische Borftellung gurud, wenn auch mit weit mehr besonnener Ginschrantung, ale bie Manichaer und Gnoftiker. Inebefondere findet man, daß unfer theosophus teutonicus Jafob Bohme fich einigermaßen gu ber altperfischen Unficht neigte. Er lehrt: ber Engel Lucifer fiel ab von Gott (wie Uhriman), und um ihn und fein finfteres Reich ju bekampfen, fcuf Gott die irdische Ratur und ben Menichen, die das Rinftere felbst an fich nehmen muffen, um es von innen ber zu überminden. Im Menschen ift bas Licht und die Rinfterniß, die gange Engelwelt und die gange Zenfelmelt enthalten, barum ift er mehr als alle Engel und Teufel, jene muffen ihm bienen, diese ihn furchten. And mehr als die aus Gutem und Bofem gemischte Ratur ift ber Menfc, obgleich er in ihr geboren ift, wie die Blume, obgleich aus bem Boben machsend, boch ebler ift als biefer. Run follte Abam vermittelft bes Gottlichen in feinem Befen das Teuflische überwinden, und wenn er es in fich felbst abermunden batte, murbe es auch außer ihm aus ber Belt verschwunden fenn. Allein bas Umgefehrte fand fatt. Das Sottliche in ihm murde durch feinen fundigen Theil überwunden. Anstatt mach ju bleiben, schlief er ein, b. b. er versenkte fich in die Luft bes Irbischen. Sein Schlaf war seine Sande. Da floh sein himmlischer Theil von ihm,

Unmittelbar nach feinem Tobe am Rreng fprengt Chriftus die Pforten ber Solle, um baraus alle Die Gerechten ju befreien und mit fich in den himmel zu nehmen, Die nicht bis auf den jungften Lag warten follen. Der altefte von allen, die in der Solle find, Abam, bleibt trauernd ficen, und zweifelt, ob ihm Bergebung werbe. Da fast Chriftus liebevoll feine Sand, erhebt ihn und fuhrt ihn aus ber Rinfterniß empor jum Paradiefe. In nicht minder erhabener Sprache malt dieselbe Scene ber Bifchof Epiphanius in feiner berühmten (in Augusti's Denkmurdigteiten II. 168 mitgetheilten) Rede. Abam liegt in Seffeln, ba naht Chriftus ibm als Gott, fpricht zu ibm als zum Geschopf und fchefft ihn gleichsam jum zweitenmal, indem er ihn fret macht und ins himmlische Paradies führt.

Auf alven Kirchenbildern tommen zuweilen Abam und Eva im Fegefeuer vor, ihnen gegenaber bie Bertandigung Maria — Sunde und Erlbsung.

In Dante's unsterblichem Gedicht ift Adam schon längst ein Bewohner des Paradieses. Dante trifft ihn hier an, und hort von ihm die Bestätigung, daß er dis zum Tode Fesu in der Holle habe weilen muffen. Doch sey er der Seligsett gewärdiget worden, wie das Laub, das vom Winde gedeugt sich wieder erhebe. — Rlopstock ist in seinem Messas sehr wilkfurlich und, wie mir scheint, unziemlich von der alten Vorstellung abgewichen, hat das herrliche poetische Motiv dersselben nicht benutzt und den sündigen Adam ohne weiteres schon lange vor Christi Gedurt selig werden lassen und in die Soune vorsetzt, wen wo aus er auf Christi indischen Wared.

Bobrend die orthodore chriftliche Rirche immer ber ein: -fachen mofafichen Schopfungalebre queu blieb, wichen bie

Legerischen Secten mehrfach bavon ab, und griffen in bie altere indoperfische Borftellungemeise zurud. Inebesondere wurde Chriftus in mehrfache Berbindung mit Udam gebracht. Die Rirche felbft bulbigte wenigstene im Allgemeinen einer gewiffen Neigung jum Bergleichen und Daralleliffren. Bu biefem Sinne galt ihr Chriftus ale ber neue Abam, ber wieder ins Paradies jurudführt, wie der erfte berausgeführt hat. Daber der auch in jedem Menschen fich wieder= holende Gegensatz bes alten Abams (bes fundigen Rleisches) und des neuen in Christo wiedergebornen Menschen. felbe Beife murbe bas Bort Eva burch ein firchliches Bortspiel umgekehrt in Ave, das Wort, womit man die beilige Jungfrau Maria ju begrußen pflegt, und Maria murbe bie neue Eva, wie Chriftus ber neue Abam. Endlich murbe auch ber Baum bes Lebens jum Rreuge Chrifti umgebeutet. Abam, fagt die Legende, brachte einen Rern bes Avfels mit aus bem Daradiese, und behielt benselben im Munde, ale er ftarb. Daraus wuchs über feinem Grabe ein Apfelbaum. \*) 216 viel spater die Ronigin von Saba jum weisen Ronig Salomon reiste, foll fie unterwege den Baum, der ale robe Brude aber einen Rlug biente, gefeben und mit ihrem geifti= gen Auge erkannt haben, daß aus ihm einft bae Rreug bes Erlbfere merbe gezimmert werden. Darauf betete fie biefes Bolg an. In bemfelben Sinne hat man fruber zuweilen bas Areuz Chrifti grun gemalt, und hat der Apfelbaum eine

<sup>\*)</sup> Eine abweichende Sage führt Francesco da Buti an (vergleiche Dante's Fegfeuer wom Prinzen Johann S. 313). Abam schidte seinen frommen Sohn Seth, das verlorene Paradies aufzusuchen; diesem wurde aber vom Engel mit dem Flammenschwert der Eingang verboten, dafür aber ein Zweig vom Baum des Parabieses überreicht, den er nach Adams Tode auf deffen Grad pflanzen sollte.

symbolische Bedeutung bei ber Beihnachtsfeier erlangt. Man hangt in der Christnacht vergoldete Aepfel an erleuchtete Baume zur Freude der Kinder, und nach der Bolksfage soll in derselben Nacht von 12 — 1 Uhr ein Apfelbaum bei Tribur am Rhein bluben. \*) Die Portugiesen fanden in Indien einen Apfel, der, wenn man ihn mitten entzwei schnitt, die Wertzeuge des Leidens Christi enthielt und den sie Adamszapfel nannten.

Um Abam und Christus, ben verbotenen Baum bes Erstenntnisses und das Kreuz, noch naher mit einander in Berzbindung zu bringen, wurde die Legende endlich dahin ausgesbildet, daß Abam bei Jerusalem auf dem Berge Golgatha soll begraben worden seyn. Als der Heiland auf diesen Berg zum Tode geführt, und das Kreuz aufgerichtet wurde, kam das letztere gerade in den Mund von Adams Todtenschädel zu stehen, und als Christus das Haupt senkte und starb, sah er nieder auf das Haupt Adams, ihm ankündigend, daß

<sup>\*)</sup> Ich übergebe hier die Vergleichungen, die man zwischen bem Baum des Paradiefes mit andern mythifchen Baumen angestellt hat, weil sie von dem Gegenstande, von dem ich bier ausfolieflich handle, nämlich vom Urfprung des Menfchen abführen. Schon auf den vielen alten Mithrabildern, welche die Opferung bes Stiere burch Mithras barftellen, tommt Schlange und Scorpion neben einem Apfelbaum por. In der griechischen Beratles: mythe fommt ber Baum ber Befperidenapfel vor, unter bem ein Drache macht; in ber norbifchen Edba die Efche Dgbrafill, ber Beltbaum, an beffen Burgeln Schlangen nagen. In allen biefen Mothen bedentet die Schlange bas nachtliche Princip, ber Baum das Naturleben, die Frucht mahrscheinlich die Berbeifung ber Biedergeburt. Much bie Sonne finbet fich gewöhn: lich reprafentirt, fer es burd ben Belben, ber ben Drachen betampft, fep es burch einen Abler ober Phonix auf bes Baumes Sipfel, ale bas Lichtprincip im Gogenfage gegen bas Nachtprin: cip an der Burgel.

nun die Schuld des Baumes getilgt sep. (Sinnig ausges führt im Judas Ischarioth von Abraham a St. Clara I. 455 und II. 145). In demselben Sinne läßt ein geistvoller neuerer Dichter (Stehling in seinem jängsten Gericht) den letzten Menschen (den ewigen Juden) beim Weltende, während ringsum die Etde brennt, noch allein auf Golgatha stehen. Wie
selbst namhaste Kirchenlehrer auf dieses Allegorisiren und auf
die Parallelen zwischen Abam und Christus eingingen, beweist
unter andern der heil. Basilius, der in Abam auf doppelte
Weise die vorbedeutende Figur des Kreuzes nachwies; einmal sey der Staub, aus dem er geformt worden, kreuzweis
an allen vier himmelsgegenden gesammelt und sodann sey
die Thonsigur, die Gott daraus bildete, mit ausgebreiteten
Armen als ein Kreuz geformt und so durch Gottes Odem
belebt worden.

Bon diefer unfculbigen Symbolit fcmeiften bie Secten weit ab. Die alte indische Lehre hat fich hauptsächlich in ber driftlichen Secte ber Manichaer wieberholt und auf eine mabrhaft ichredenerregende Beife phantaftifc ausgebilbet. Much biefe Secte fab namlich in ben Denfchen urfprunglich bbfe Befen und wenn auch nicht gefallene Engel felbft, boch Beichbufe berfelben, mit Ginem Worte Rinder bes Teufels. Mani lehrte, als Gott bie Sonne erschaffen habe, um überall in ber Belt himmlisches Licht und Segen zu verbreiten und die bollische Dacht ju bestegen, seven die Teufel in Born und Bitterfeit ergrimmt, und Gaflas, ber Dberfte ber Teufel. babe die Rinder aller andern Teufel gefreffen, um fich mit ibren fammtlichen Rraften ju ftarten, und bann mit ber Teufelin Nebrod ein Rind gezeugt, bas alles Zeuer ber Solle in fich vereinigen, zugleich aber auch alle noch in ben Teufeln, als gefallenen Engeln vorhandene Reime bes Lichts'

wie in einem Rerter in fich fassen follte, um fie geber fpm= pathetischen Berührung mit bem himmlischen Lichte ju entzieben, ein aus der Tiefe geschopftes Gegenhild ber aus der Bobe geschöpften Sonne. Und Dieses Teufelstind mar ber erfte Menfch, Abam. Doch Gott fab vom himmel berab und erkannte in diefer Zeugung bes Teufels, burch welche Die in den gefallenen Engeln zerftreuten Lichtfeime alle in ein neues Mefen binubergeführt wurden, ein Mittel, eben Diese Reime ber Damonenwelt zu entziehen und gum berwandten Licht des himmels jurudjuführen. Er wollte alfo nicht bulben, bag diese Reime funftig im Menschen wie in einem Rerter verfchloffen murden, fondern ihnen einen Beg jum himmel offen halten. Darum nahm er felbft auf magifche Weise Theil an ber Zeugung Abams und fügte, daß die Rebrod im Momente ber Empfangniß in die Sonne feben und in derfelben das reine Urbild der menschlichen Gattung, die strahlende Schonheit Jesu Christi erblicken mußte. Sein Abbild ging nun in ihr Rind über und Abam trug, obgleich von teuflischem Samen erzeugt, die Signatur des Gottmenichen, und das menschliche Geschlecht wurde baburch fabig sich über die teuflische Welt zu erheben und die in ihm aus ber Solle geretteten Lichtfeime jum himmel gurudzuführen. Dief fann ber Menich aber nur, lebrte Mani, wenn er aller Sinnlichkeit ganglich entsagt, baber auch die Foftpflanzung bemmt und bas gange in Gunde erzeugte Geschlicht moglichft bald aussterben macht.

Eine andere driftliche Secte, die der Gnofiter, die sich wieder in mehrere Secten theilte, versenkte sich in nicht minder kaunenswurdige Phantasien.

Die Balentinianer lehrten : Gatt fouf dreifig Aconen ober Urgeister, je einen mannlichen und einen weiblichen.

Aber nur ber erfte mannliche Meon, Rus, hatte volle Ginficht in die ewigen Dinge. Darüber wurde der letzte weib,
liche Meon, Sophia, neibig, trennte sich von den andern,
suchte in der Finsterniß außerhalb des Himmels unruhig
under und gebar die Achamoth, welches eben der in ihr wohneude Geist der Unruhe und Finsterniß selbst war. Dieses
dunkle Wesen trachtete nach dem Licht und Gott schuf ein
maues vollkommen reines Lichtwesen, Christus, der sich der
Achamoth erbarmte und mit ihr den Demiurg, den Schöpfer
der irdischen Natur, erzeugte. Dieser schuf in seiner neuen
Welt auch den Adam, aber weder Schöpfer noch Geschöpf
waren so vollkommen, daß sie nicht abermals der Nachhülfe
bedurft hatten, die ihnen durch die zweite Erscheinung Christi
als Jesus auf Erden wurde.

Die Ophiten lehrten: Gott Bater und ber beilige Geift (als Gottin) zeugten einen Sohn und eine Tochter, Chriftum und die Sophia : Achamoth. Die lettere verirrte fich aus bem himmel, indem fie nach Unabhangigkeit trachtete, und gebar den Jaldaboth ober Demiurg, ichamte fich aber nach: ber, wollte zum himmel zurud, tonnte nicht mehr und blieb ale Aether gwilden Simmel und Erbe in der Mitte. Unterdeß erschuf ber Demineg ben Menschen Abam nach seinem Bilde. Die Sophia aber erbarmte fich Abams und gab ihm ohne ihres Sohnes Biffen etwas von ihrer himmlischen Lichtnatur. Dadurch erhob fich Abam über ben Demiurg. Diefer aber ergrimmte, daß das Geschopf mehr feyn follte als der Schopfer, Blidte in bie Tiefe ber Rinfternif unter ber Erde, spiegette feinen Born und haß barin ab, und biefes Bild bes Saffes wurde ein felbstftanbiges Befen, Satan. Der Teufel rieth nun dem Demiurg, was er gu thun babe, damit Adam dem Ginfluß ber Sophia entzogen werbe. Sie

ibm eine Seele einhauchte. Da fab Eblis bie leblofe Thon= figur liegen, mufterte fie voll Reugier, flopfte an ibr und ging fogar in alle ihre Theile ein, um fie gang auszuforichen, und da er fie hohl und leer fand, meinte er, fie werde fich einst anfullen wollen und badurch ber Sabgier, mancherlei Begierde und jeder Bersuchung ausseten. Endlich blies Gott bem Thon seinen Dem ein, und Abam murde belebt, von oben nach unten. Raum aber fublte ber neue Menfch feinen Ropf und fein Berg, ale er icon voreilig aufstehen wollte, ebe noch feine Sufe belebt maren. Darum fant er wieber zusammen und icon feine erfte Sandlung war ein Rall. 216 er nun aber vollendet mar in feiner ftrablenden Schonbeit, Gottes Deifterftud, ba mußten alle Dichinen vor ibm niederknien und ihm huldigen. Rur Eblis that es nicht und ward in die Solle verftogen. Dem Abam aber gab Gott bas ichone Paradies zur Wohnung und die liebliche Eva zur Gefährtin und ließ ihn in einer Bifion alle feine Nachkommen, die ungabligen Geschlechter ber Menschen seben. Da ftaunte Abam und betrübte fich zugleich, benn er war bamale noch riefengroß und gottlich icon (weil er noch nicht gefundigt batte), in feinen Enteln aber fab er fleine Befen, die meiften unschon, viele frant und fruppelhaft. aber troffete ibn und fprach : es muffe ber Befen vielerlei und von allen Arten geben, er liebe nicht, fich nur auf eine Urt danken zu laffen. Die Freude des Paradiefes wurde gefibrt durch Eblis, der fich liftig als Schlange einschlich und ben Pfau (die Soffart) fur feine Abficht gewann. fie murde Eva verführt, die verbotene grucht zu brechen. Diese Rrucht aber mar fein Apfel, sondern Rorn bon einem Betreibebaum ober einer foloffalen Mebre. Raum war die Sunde begangen, fo fielen die toftbaren Rleider, die Gott

unfern erften Eltern gemacht hatte, von ihnen und fie faben fich in ihrer Bloge. Als Gott ben Rrevel erfuhr. schleuberte er voll Unwillen alle babei Betheiligten aus bem Paradiese und fie fturgten auf die Erde berab. Adam fiel auf ber Infel Ceplan nieder, auf ben Berg, ber noch jest Abams : Dic heißt und wo man noch die riefenhafte Spur feines Rufes zeigt. Eva fiel bei Dicbibda am rotben Meere nieder, Eblis (bie Schlange) bei Baffora, der Pfau in Indien, der Getreidebaum ftreute feine Rorner überall bin auf die Erde aus. Adam und Eva behielten amar ibre vorige Broge, verloren aber die rothe hornhaut, die fie bies ber umfleidet hatte und von der nur ein fleiner Reft in den Rageln der Finger und Beben figen blieb. (Um die rothe Rarbe wiederherzustellen, pflegen fich bie Duhamedanerinnen noch jest die Ragel mit henna roth zu farben.) Der Pfau verlor jur Strafe die ichbne Stimme, die er im Darabiefe gehabt. Das Getreibe murbe fo klein, wie es noch jest ift. -Abam war untrofflich, warf fich auf fein Angeficht und weinte hundert Jahre lang. Aus feinen Thranen wuchfen bie Palmen und die andern hoben Baume, die Ceplan zieren. \*) Endlich fandte Gott barmbergig ben Engel Gabriel zu ibm. ber ihn troften und aufrichten mußte und ihn lebrte, bas:

<sup>\*)</sup> Percifal in seinem Bert über die Insel Ceplan theilt eine merkwürdige Sage von dem heiligen Eppressenbaum mit, der auf
dem Adamspic verehrt wird. Ber ein Blatt von diesem Laum
erhascht, soll dadurch wieder jung werden; aber est ist nie eines
gefallen. Der Baum soll nichtirdischen Ursprungs, sond in durch
die Luft auf den Berg herabgetommen sepn. Man wird hebei
versucht, an die Eppresse der persischen Sage zu denken, die im
Paradiese wuchs und aus der das erste Menschenpaar bervorging. Auch in Kaschmir, wohin Viele das Paradies verlegt
haben, verehrte man eine uralt heilige Eppresse, welche die Muhamedaner zerstört haben.

felbe Getreide, bas er im Paradiefe auf unerlaubte Beife getoftet, nun mubfam angubauen. (Gine tieffinnige Ibee.) Aber die Sehnsucht nach fo langer Beit feine Eba wiebergus finden, trieb ihn aus Ceplan fort. Er matete, mas bei feiner Riefengroße moglich mar, burch bie große Rurth, bie noch jest die Abamsbrucke beißt, auf bas Festland von Indien binuber und irrte burch bie Lander, bis er endlich auf bem Gebirge Arafat die einsam trauernde Eva wieder fand. Der Engel Gabriel forgte ferner fur fie und brachte ihnen ein Saus aus dem himmel berab, barin fie mohnen follten, die beilige Raaba gu Meffa. Sier lebten fie, bis Abam in boben Sabren ftarb. Seine Leiche murbe fpater von Doab mit in bie Urche genommen und in Jerusalem beigesett. Bier fand einst lange nachbet Besus Chriftus ben Todtenschadel Abams und redete ihn mit Worten an, Die fein Sterblicher nachfpricht. Um jungften Tage aber wird Abam auferfteben und in ber Mitte fteben aller feiner Rinder, ihm gur Rechten die bas himmelreich erben, ibm gur Linten die Berdammten. (36 habe biefe reiche Sage aus ben einzelnen Erzählungen im Roran und bei Berbelot und aus ben Schriften bes Berrn von Sammer, meines bochverehrten Freundes, mufivifch gus fammengefest.)

Bon den judischen und muhamedanischen Borstellungen ift Manches, aber nicht gerade das Tiefsinnigste, in die driftsliche Phantasie eingedrungen. Daß der Sundenfall die physsische Beschaffenheit Adams und Eva's bedeutend verändert habe, wurde schon von den Juden und Muhamedanern ansgenommen und darüber nicht wenig gegenbelt. Bor allem bemerkt man, daß ihnen der Nabel gemangelt habe, da sie nur geschaffen, aber nicht geboren worden sepen. Auch Dante nennt Adam die einzige Frucht der Belt, die ohne Keim

und Bluthe gleich in voller Reise da gewesen sep. Daß unfere ersten Eltern vor dem Fall nichts von all dem Unreinen an sich gehabt, womit wir jetzt behaftet sind, und daß sie namentlich noch keiner Ausleerung bedurft hatten, bemerkt die talmudistische und mosteminische Sage. Sogar die Niesren, die Galle wurden ihnen, wie die Genitalien abgesprochen und sollen erst nach dem Fall entstanden seyn. Ueber alles dieß hat sich noch unser großer Arzt Theophrastus Paracelsus Bombastus ab Hohenheim sehr weitläusig ausgelassen. In der schmutzissen Anatomie und Physiologie aber wühlten die alten Rabbiner, die unter andern auch die Zeiten der Weiber von dem Umgang der Eva mit der Schlange ableiten. — Nach Wahls Koran (14te Sure) bewahren die Muhames daner heute noch das Hemd Adams als Reliquie.

In der Zeit, in welcher ber deutsche Polkswis fich in bumoriftischen Muslegungen ber Bibel in geiftlichen Rombbien, Saftnachtspoffen und gemalten Spagen gefiel, bot auch bie Schopfungefage mancherlei Stoff ju den naivften Scherzen bar. Go malte man Abam und Eva ale Eltern bes gangen Menschengeschlechts mit toloffalen Benitglien. Go traveftirte noch im vorigen Sabrhundert der luftige Dfaff Gebaftian Seiler die gange Schopfungegeschichte in einer geiftlichen Rombdie, die voll Big ift. Urtig ift auch ber Gebante, ben fogenannten Abambapfel am Salfe ber Manner fur ein Stud bes verbotenen Apfels auszugeben, der dem Abam im Salfe fteden geblieben fen. - Bei einer Procession ju Beidelberg am Palmfonntage 1784 trat Abam in beppelter Geftalt im Buge auf, einmal ale Abam por bem Rall, icon und unfculbig mit einer Lilie; bann als Abam nach bem Kall, traurig mit einer Schaufel und mit einem Tobtentopf, ber einen Upfel im Munde bielt. (Journal von und fur Deutschland I. S. 431.)

Als Eurissa konnen auch manche rationalistische Erklarungen ber Genesis betrachtet werden. So hat einer gemeint, die versbotene Frucht sey eine Aphrodisiacum gewesen und habe die Eva zur sinnlichen Luft gereizt. Die strafende Stimme Gottes aber und der Engel mit dem Flammenschwerte sey nichts als ein starkes Gewitter gewesen, durch das Adam und Eva beftig erschreckt und in die Flucht getrieben worden seyen. Nicht besser sind die allegorischen Erklarungen, welche die ganze Gesschichte Adams in die Psychologie und Ethik übersetzen und zu einer Parabel machen, die in einem erdichteten Beispiel eine gewisse Lehre klar machen wolle 20.

Ein wenig sentimental ist eine Dichtung in Leons rabbinisichen (größtentheils von ihm selbst erfundenen) Legenden. Als Gott die Menschen erschaffen wollte, riethen ihm alle Engel dazu, außer Emeth, der Engel der Bahrheit, denn dieser wußte, daß der Mensch lügen wurde. Gott war über diesen Biberspruch erzurnt und verstieß den Engel, rief ihn aber nachher wieder zu sich und Emeth überreichte Gott zum Zeichen seiner Unterwürfigkeit eine mit seinen Thränen beseuchtete Erdscholle, aus ber nun Adam geformt wurde.

Als sinnreiche Dichtung verdient erwähnt zu werden, was der sicilianische Dichter Meli erzählt: Gott und der Teufel spielten Schach mit einander. Gott verlor seine Rhinigin, die bei Seite geworfen wurde und auf die Erde herabsfiel — die Eva. Aber Gott gewann wieder und machte sich nach der Spielregel eine neue Konigin, indem er mit einem Bauer ins Schach rudte — die Madonna.

Bu ben heitern Scherzen biefer Art gehort auch eine Sage ber Muhamedaner: Eva gebar fehr viele Kinder, und schämte fich diefer großen Bahl, als fie einmal von Gott überzrascht wurde, und verstedte einige bavon. Nun rief Gott

bie Rinder ju fich und theilte alle Burben und Guter ber Erbe unter fie aus. Die aber verstedt waren, betamen nichts, und von ihnen stammen bie Bettler und bie Fafirs ab.

Da ich ben Faben, burch ben bie altorientalische, bie jubische, driftliche und muhamedanische Ansicht zusammenshangen, nicht abschneiben wollte, muß ich nun die Borstellungen nachholen, welche sich andere Bbliet von ber Schopfung beserften Menschen gemacht haben.

Die griechische Sage entfernt fich nicht febr weit von ber Schonheit und Ginfachbeit ber mofaischen. Als die alten Titanen, die roben Urfrafte ber Natur, nach ber griechischen Sage von dem jungen Gotterfonig Zeus übermaltigt murben, bilbete ber Titane Prometheus aus Erbe ben Menschen, bolte in einem Rohr Keuer vom Rade des Sonnenwagens und hauchte es bem Thongebilde als Lebenstraft ein. Beus furchtete, Diefes neue Befen tonne etwas von dem Ungehorfam der Titanen erben und ihm gefährlich werben, ftrafte baber ben Prometheus, indem er ihn an ben Raufasus anschmieben und ihm täglich bas (immer wieder machsende) Berg von einem Abler aushacken ließ. Done jedoch den Menichen felbst zu vernichten, begnugte er fich, benfelben unschadlich gu machen, indem er ihm - ein Beib gab. Menich war namlich ein Mann, und um ihm ein verderbliches Spielzeug ju geben, burch bas er binlanglich beschäftigt und mit Sorgen überhauft werben mochte, ließ er durch den funftreichen Sephaftos aus Erbe und Baffer einen zweiten Menichen, die Pandora formen, gab ihr Leben, ließ fie von allen Gottern und Gottinnen beschenken, bon ber Benus reizend ichmuden und führte fie bem Manne gu. Als Mitgift aber gab er ihr eine Buchfe, die alle irdischen Uebel einschloß und verbot ihr schalthaft, sie zu bffnen. Aber naturlich konnte

bie weibliche Rengier bas Gebot nicht halten. Sie bffnete bie Buchfe und nun kamen alle Plagen über ben armen Mann und seine Nachkommen.

Nach einer andern eben so schonen Sage enthielt die Buchfe keine Uebel, sondern vielmehr die toftbarften Geschenke ber sammtlichen Gbtter, die plbglich, als sie die Buchse gegen bas Berbot bffnete, wieder verschwanden, und wodurch ber Mensch aller himmlischen Guter verluftig ging.

Der bekannte Schery in Plato's Somposion enthalt vielleicht eine buntle Erinnerung an die perfifche Sage ober ift auch nur ein Spiel bes Biges. Ariftophanes ergablt nam: lich hier: die erften Menschenpaare fepen in Rugelform gufammengemachfen und fo ftart und übermuthig gemefen, baß fie fogar die Gotter angegriffen batten. Beus aber theilte fie von einander in Manner und Beiber und diese befamen nun mit fich felbft fo genug zu thun, daß fie nicht mehr baran bachten bie Gotter ju befampfen. Run fepen aber, fugt ber unsaubere Poet bingu, jene erften gusammengetus gelten Paare nicht immer ein Mann und eine Krau, sondern es sepen auch haufig je zwei Manner oder je zwei Arauen zufammengepaart gemesen. Getheilt , batte jedes zu bem, mit bem es urfprunglich verbunden gemefen, eine uns bezwingliche Sympathie gefühlt und baber tomme die mech= selfeitige Liebe ber Manner und Rrauen, aber auch die gries difche Liebe ber Manner und die Tribaderie ber Beiber unter einander.

Ingwischen icheint auch etwas von ber alteften indischen Borftellungsweise zu ben Griechen übergegangen zu senn, wenigstens tommt in einem bem Orpheus zugeschriebenen humnus (bei Eusebins da praep. ev. III. 9.) eine panstheiftische Lehre vor, in welcher Gott, fast gang so wie ber

indische Brama, ale Augen Sonne und Mond, ale Leib bie Erde, ale Anochen die Gebirge hat.

In ber romischen Sage läßt fich eine Spur ber mosaissichen, so wie der agyptischen und phonizischen wiedererkennen, sofern auch nach ihr die ersten Menschen aus Erde und Baffer (Schlamm) geformt wurden. Dvid fagt (in den Metamorsphosen I. 76): der Bater der Dinge habe zulegt, nach allen andern Creaturen, auch den Menschen, als die vollkommenste von allen, gebildet:

Aber ein beiligeres, hochberziger benkendes Wefen Fehlt' annoch, das beherrschen die andern könnte mit Obmacht. Und es erhub sich der Mensch; ob ihn aus göttlichem Santon Schuf ber Vater der Ding', als Quell der edleren Schöpfung, Oder ob frisch die Erde, die jüngst vom erhabenen Mether Los sich wand, noch Samen enthielt des befreundeten himmels; Aber Japetus Sohn mit fließender Welle sie mischend, Bildete jen' in Gestalt der allvorsorgenden Götter, Und da in Staub vorwarts die andern Leben hinabschaun, Gab er dem Menschen erhabenen Bild, und den himmel betrachten Lehrt' er ihn, und empor zum Gestirn erheben das Antlis.

(Nach ber Ueberfepung von Bog.)

Bei ben Romern findet man auch die Borftellung vom Paradiese wieder, benn das saturninische oder goldene Zeitzalter ber Unschuld, das sie in den Anfang der Geschichte seigen, entsprach sehr dem paradiesischen Zustande. Auch leiteten sie den Namen des Menschen von der Erde ab, aus der er entzstanden seh, homo von humus.

Eine bloß dichterische Erfindung, aber eine sehr reizende ift (nach Syginus, 220) noch folgende. Eura (die Sorge) saß sinnend am Ufer, formte wie durch Zufall eine mensch- liche Gestalt und bat den Zeus, dieses merkwurdige Product ihrer Aunst zu beleben. Er that es. Nun aber entstand ein Streit, wer dem Kinde den Namen geben solle. Da ers hob sich Tellus, die Erde, von ihr sey der Mensch genommen,

von ihr muffe er ben Namen haben. Zeus gab bieß zu und entschieb, sein ganzes Leben hindurch solle der Mensch ungestheilt ein Eigenthum der Sorge bleiben, nach seinem Tode aber solle sein Leib der Erde anheimfallen, seine Seele aber, zu ihm, der sie ihm eingehaucht, in den himmel zuruckfehren.

Eine gar eigene Borftellung bon den erften Menfchen machte fich der alte sicilianische Philosoph Empedolles. Die Natur soll nämlich anfangs nur einzelne Glieder hervorgebracht und biese sollen sich erft nach und nach an einander gefügt haben. Bahlreich sproften die Kopfe empor, des Nackens entbehrend, Urme auch schweiften umber, von den tragenden Schultern verlaffen, Einsam irrten die Augen, noch nicht in der Stirne befestigt.

Noch abenteuerlicher war die Ansicht des Philosophen Anaximander, der die ersten Menschen aus den Leibern großer Fische hervorgehen ließ. Leukippuß, Demokrit, Epikur kehrsten zu der altägyptischen und phonizischen Borstellungsweise zuruck, indem sie behaupteten, die Menschen seven aus der Wärme und Feuchtigkeit der Erde durch generatio aequivoca entstanden. Dabei gestel sich ihre Phantasie darin, vorauszusehen, daß die Erde anfänglich lauter unvollkommene Gesschöpfe, Ungeheuer, Mißgeburten hervorgebracht habe, bis ihr endlich durch Zufall ein ordentlicher Meusch gelungen sey.

In der altnordischen Mythologie (ber Ebda) kehrt die indische Borftellung des auseinanderfallenden Brama in der Sage vom Riesen Omer wieder, aus dessen zerfallenem Leibe die ganze Natur gebildet wurde; ferner die alte Borsstellung vom Baum, über den die Schlange ragt, in der Sage von der Weltesche Dgdrafill und endlich die persische Borstellung von der Entstehung des ersten Wenschenpaars aus einem Baum in der Sage von den ersten Wenschen Seca und Embla, die aus Holzbloden entstanden seyn sollen, der Mann aus einer Ssche, das Weib aus einer Erle.

Entfernen wir uns nun vom alten Festlande und geben über das Meer nach Amerika hinüber, so begegnen uns wieder neue Sagen, in denen aber doch einige Borstellungs, weisen der alten Welt, namentlich hinterasiatische vorherrschen, wodurch die Vermuthung, die ersten Ansiedler in Amerika sepen aus Japan und Nordasien gekommen, Bestätigung ershält. Besonders zwei Vorstellungen lassen sich deutlich wiederserkennen, die japanische nämlich, die nicht einen Urvater, sonz bern vielmehr eine Urmutter des Menschengeschlechts annimmt, und die tibetanische, welche die ersten Menschen zu Affen macht.

Auf den Andreasinseln berricht der Glaube: Die Gottin Ligobund habe über ber Erbe in den Luften geschwebt, fen schwanger gewesen und habe fich, um zu gebaren, auf die junge Erde herabgelaffen und da zuerft Pflangen, bann Thiere, endlich Menschen ausgeboren. - Bu Rutta glaubt man: Gott fouf zuerft ein Beib, die einsam unter ben Thieren lebte, bis Gott felbft in der Geftalt eines iconen Junglings fie troftete. Gie gebar hierauf durch die Dase, indem fie niesen mußte, einen Tropfen, ber lebendig und ein kleiner Rnabe, dann ein Mann murde und mit ibr bas Menfchengeschlecht erzeugte. (Roquefeuil Reise um die Belt.) - Unter ben nordlichften Indianern-bes amerifanischen Restlandes ' fand Bearne (G. Reife, berausg. von Forfter. G. 281.) eine fehr mertwurdige Sage, in ber viele orientalifche Reminiscenzen in einander fpielen. Der erfte Menich namlich foll ein Weib gewesen seyn. Dieses Weib blieb lange einsam und nahrte fich von Beeren, bis fich einmal ein hund gu ibr fand, der ihr in ibre Soble folgte, fich in einen schonen jungen Mann vermandelte und Rinder mit ihr zeugte, aber jedesmal bei Tage feine hundegeftalt wieder annahm. Da fam ein ungeheurer Riefe, beffen Ropf bis in bie Bolten reichte, ebnete die rauhe Erde, zeichnete mit seinem Stod Seen und Ruffe hinein, zerriß den humd und streute seine Darme in die Flusse und Seen, woraus Fische wurden, sein Fleisch auf die Erde, woraus vierfüßige Thiere wurden, und haut und haar in die Lüfte, woraus Bbgel wurden. Die Kinder des hundes aber und ihre Mutter, das erste Beib, schonte er und gab ihnen die herrschaft über die von ihm aus ihres Vaters Leib erschaffenen Thiere. hier kehrt die Idee des zerfallenen Brahma und Riesen Omer in sehr origineller Benzoung wieder, während zugleich der Hund an den tibetanischen Uraffen erinnert und der Umstand, daß der erste Mensch ein Weib ist, auf Japan weist.

Eine Bariante ju biefer Sage (ebenfalls aus Cas naba) ift folgende: Michapus, bas bochte Befen, fchuf Thiere und fette fie auf ein Rloß ins Meer, benn bamals gab es noch tein Restland. Michipifi, ber Baffergott, wollte nicht erlauben, daß ein Reftland geschaffen werbe. Aber ber Biber und die Fischotter holten ein wenig Erbe herauf und machten nach und nach einen boben Berg. Sier vermehrten fich die Thiere ausnehmend und todteten fich untereinander. Da fchuf Michapus aus den todten Thieren Manner, die auf die übrigen Thiere Jagd machten und fich burch eine Arau, die ihnen der Gott beigab, vermehrten. (Geschichte ber Meinungen. Stendal 1784. II. S. 179.) - hennepie erwähnt in feinen Reifen im mitternachtlichen Amerita, Die Indianer glaubten, zuerft fen in ber Belt ein Beib gewesen und zwar ein bofes, aber ihr Sohn fen bagegen gut gewefen und habe alles Gute in ber Belt herborgebracht und erhalten. - Noch weiter stidmarts bei ben Frotesen herrscht ber Glaube: Gott fouf zwerft feche Manner und fie lebten allein, bis fie horten, im himmel fen auch eine Krau, Namens

Ata = Entfit. Giner, Ramens Sogonaho, hatte bie Rabn= beit fich auf einem Bogel in ben himmel tragen zu laffen. Dier fand er bie Krau an einem Baum, wo fie eben Baffer bolte, und verführte fie. Der Berr bes himmels ergarnte fich aber fo fehr über biefes Bergeben, bag er bie Schuldige aus dem Simmel hinunterfturzte ins Meer. Dier murde fe aber von einer Schildfrote aufgefangen, auf beren Ruden Rische die Erde bauten, und auf dieser jungen Erde gebar Die Rrau nunmehr ben erften Menfchen, von dem alle anbern abstammen. (Allg. Geschichte b. Lander und Bolfer von Amerita I. 45.) - Noch tiefer im Guben berrichte unter ben alten Mexicanern, wie Clavigero berichtet, eine eben fo phantastische Sage. Sie glaubten, ein früheres Geschlecht ber Menschen sen spurlos untergegangen. Run aber, beißt es, gebar die Gottin Omecihuatl ein Befen, bas auf die Erbe fiel und aus dem 600 Rrieger entstanden. Diese baten bie Sottin um ein Beib und einer von ihnen befam einen Knochen eines Beibes von der ausgeftorbenen Race. Bote fiel aber unterwege und gerbrach ben Rnochen, aus bem nachber ein Anabe und ein Dabden entstanden, Die bas neue Menichengeschlecht grundeten. - Giner anbern meticanischen Sage zufolge gerfloß bas erfte Menschenpaar in Baffer, als es babete, und ein neues Daar hielt erft Stand, als Gott ben Difcungsftoffen, woraus er es bildete, Metall beifagte.

hier kehrt überall die Grundidee einer Urmutter wieder, welcher der Urvater untergeordnet ist, wie wir dieß schon in der Sage der Japaner fanden. Daneben findet fich aber auch die tibetanische Sage von den Uffen wiederholt. Die Elascalaner, ein Rachbarvolk der alten Mexicaner und dens selben feindlich, hegten (nach Clavigero) die Reinung: nachs dem ein früheres Geschlecht von Erdenbewohnern durch eine

Sundfluth vertilgt worden sen, hatte Gott zwar ein neues Geschlecht geschaffen, es seven aber nur Affen gewesen und sie hatten sich erst nach und nach zu Menschen herangebildet. — In Peru glaubte man, wie Gomara meldet, zuerst sey Con, ein Mann aus Norden gekommen und habe Menschen gesmacht, die aber Uebles thaten. Dann sey ein andrer Mann gekommen, Pachacamac, ein Sohn der Sonne, und habe jene bosen Menschen sämmtlich in Affen verwandelt, neben ihnen aber ein neues besseres Menschengeschlecht geschaffen. Das mit stimmt auch eine weitere, den Irokesen (in der Allg. Historie der Reise XVII. S. 28.) zugeschriebene Meinung zusammen, nach welcher Gott nach der Sündsluth neue Mensschen aus Thieren schuf, deren verschiedene Neigungen und Laster sofort in die Menschen übergingen.

Endlich findet sich in Nordamerika auch noch eine leise Spur von der verbotenen Frucht, die, wie wir oben sahen, in den Mythen hinterasiens vorkommt, wie in der persischen und mosaischen Sage. Nach Franklin nämlich (zweite Reise) glauben einige Wilde im nördlichsten Theile des Festlandes von Amerika, Gott habe den ersten Menschen erlaubt von einer weißen, aber verboten von einer schwarzen Frucht zu effen, welches Gebot sie übertreten hatten.

Außer biesen Sagen aber, die mahrscheinlich aus hintersassen stammen, hat sich boch im Norden von Amerika eine eigenthumliche Sage ausgebildet, welche die Menschen aus dem Innern der Erde, aus einer tiefen Sohle hervorkommen läst. Eranz berichtet in seiner historie von Gronland, die alten Ginwohner daselbst erzählen, der erste Mensch, Rallak genannt, sep aus der Erde heraufgestiegen und aus seinem Daumen sep das erste Weib hervorgegangen. Dieses Weib habe nach einiger Zeit gemeint, es ware gut, wenn ein Theil

ibrer Nachkommenschaft wieder verschwande, damit die Rols genden Plat befamen, und dadurch fen der Tod in die Belt gefommen. - Gine gang abnliche Sage hatten weiter fubmarts die Delawaren an der Oftfufte Nordamerita's. Sie fagen (nach Sedewelber, beutsche Ausgabe S. 429): die erften Menschen wohnten im Innern der Erde und blieben dort fo lange, bis einmal einer zufällig burch eine Soble auf bie Oberwelt emporftieg, baselbst auf einen Birich ftieß, benfelben erlegte, und in bie Boble gurudtrug. Gelodt burch bas belicate Rleisch bes Biriches famen nun alle aus bem Innern ber Erbe beraus und verbreiteten fich in den Baldern von Nordamerita. Das Raninchen aber und bas Erbichwein ehren fie noch beute als ihre unterirdischen Bermandten und effen nicht von ihrem Fleische. - Noch weiter ausgebildet fand fich die Sage bei den Karaiben (nach Delaborde) und bei ben alten Ginwohnern der Infel St. Domingo (Santi). Die erften Menschen, glaubt man, maren in einer Soble eingeschloffen, um vor ber Sonne geschutt zu fenn. Gine Riefe bewachte fie, murbe aber, als er fich felbft einmal an bie Sonne magte, in einen Berg vermandelt (gleich den Bergriefen der nordischen Sage). Run magten fich bei Nacht auch einige Menschen heraus, murben aber bei Aufgang ber Sonne in Baume verwandelt. Abermals magten fich einige heraus und einer wurde zu einem Bogel, eine Mutter mit ihren Rindern ju ichreienden Froschen. Endlich gelang es ben noch übrigen fich allmählich an bas Connenlicht zu gewöhnen. In dieser roben Sage verbirgt sich eine Rosmogonie. Das Mineralreich wird zuerst geschaffen, bann bas Pflanzenreich, bann bas Thierreich, julett tritt ber Menfch als folder berpor; aber er tragt in sich noch die Verwandtschaft mit den

Thieren und Pflanzen, die als nur verwandelte Menschen aufgefußt werden. — Selbst noch in Peru fand diese Sage einen Anklang, benn (nach einem andern Bericht, als bem schon angegebenen) foll ber erste Mensch daselbst, der Sonnenssohn Manco Capac mit drei andern Männern, jeder mit einer Frau, aus einer Hohle gekommen sehn und die Erbe in vier Thesse getheilt haben.

Bei den Infalanern des stillen Oceans fehrt bie Borftellung von der verbotenen Frucht eben so wieder, wie im angersten Norden Umerita's, ohne daß wir wiffen, wie sie bahin gekommen ist.

Die Imdianer auf den Freundschaftsinseln glauben, es sepen einst unsterbliche Gbtter von der seligen Infel Bolotuh auf einem Rahn ausgefahren und auf der Erde (den Freundschaftsinseln) gelandet, und sobald sie von irdischer Speise gezorfen, sepen sie Menschen geworden. (Mariners Reise.) Innz originell und unmittelbar im stillen Ocean selbst eutstanden ist die Schöpfungssage von Otaheite. Der hochte Gott, beist es dort, war die Sonne, wählte einen Felsen zum Beibe, schieppte ihn tief in den Ocean und zeugte mit ihm allerlei seltsame Kinder, Meeressand, Winde, Wasserhosen, subset Baffer ic. Der Sohn des Sandes aber, Ti, wurde der Stammvater der Menschen. (Englische Missionsreise nach dem stillen Ocean, übersetzt von Sprengel).

Auf den Marianeninseln gegenüber von China hat sich eine ganz indische Borstellung erhalten. Nach Belarde II.
291. glaubt man dort, zu Anfang der Welt habe niemand als ein weiser Mann, Namens Puntan und seine Schwester eriftirt, und nachdem er lange gelebt, habe er sterbend seiner Schwester aufgetragen, aus seinem Leibe Erde und himmel, aus seinen Augen Sonne und Wond, aus seinen Augenbrauen

ben Regenbogen zu machen. — Auf den Rarolinen hat sich bagegen die japanische Borstellung vom Urweib erhalten. Ursprünglich soll nur ein Weib eristirt haben, die Göttin Ligopup, Mutter des Aluelap, des herrns der herrlichkeit, der aller spätern Götter und Menschen Bater wurde. Rogebue erfte Reise. II. 129.

Unter ben Regern in Afrita fehrt haufig eine Sage wieder, bie bochft mabriceinlich von neuerm Datum ift und ihren Urfprung bem Conflict mit den Muhamebanern und Christen verdantt. Die Sage namlich, daß die breiSbine Roabs, ein weißer, brauner und ichwarzer, fich hatten in bie Erbichaft ihres Baters theilen follen, daß aber ber weiße guerft erwacht und bas Befte vorweggenommen hatte, baß hierauf ber braune bas Uebrige genommen und bem verschlafenen fcmargen nur etwas Tabat und Baumwolle gelaffen batte. (Rach St. Vierre's, Ifert's, Demanet's und anbern Reifeberichten.) Am eigenthumlichften hat fich diefe Sage ausgebildet bei ben friegerischen und felbftfanbigen Afhantees, bei benen sie Bowdich kennen lernte und folgendermaßen erzählt (Miffion nach Afbantee, deutsch von Leidenfroft 1820, G. 356). Gott fcuf brei weiße und brei fcmarge Manner mit eben fo viel Beibern und beschloß, damit fie fich nachher nicht gu beklagen hatten, fie felber Gutes ober Bbfes fich mablen gu Er Tegte einen Rurbis und ein verfiegeltes Papier Die Schwarzen mablten querft und gwar ben Rurbis, in bem fie etwas Gold und einige andere Metalle fanden, beren Gebrauch fie nicht kannten. Die Beißen nahmen bas Papier, das jene ihnen übrig gelaffen, und fanden barin die Renntniß aller Dinge. \*) - Lander fand in Sauffa im west:

<sup>\*)</sup> Es ist mertwurdig, daß fich bei einem wilden (jedoch nicht negerartigen, fondern mehr mongolischen) Urstamm in Offindien, bei

lichen Afrika den Glauben: Gott habe zuerst zwei Menschen geschaffen, einen weißen und einen schwarzen (Reise, beutsche Ausgabe II. 113). Auch wurde ihm vier Monde weit hinter Katunga die Gegend bezeichnet, wo die ersten Menschen erschaffen worden seyen. (I. S. 162.)

Ganz originell und ohne Zweifel alter ift eine andere Schopfungssage in Guinea, wovon der Dane Romer Melsdung thut (Nachrichten von Guinea, 1769, S. 43). Eine große schwarze Spinne, Nauni genannt, spann die ersten Menschen aus sich heraus und zwar so viele, daß sie das durch ganz erschopft wurde. Allein umsonst wartete sie auf den Dank der neuen Geschöpfe, die vielmehr auseinander liefen und sich nicht um sie bekummerten. Da spann die Spinne aus dem letzten Stoffe, den sie noch in sich fand, noch einen Menschen, den sie bei sich behielt, in allen Listen unsterwies und zum Betrug der übrigen Menschen abrichtete. Bon diesem, dem die Spinne auch ihren eigenen Namen beis legte, werden nun viele lustige Streiche erzählt. Ifert nennt die Spinne Anansie.

Auf ber großen Insel Madagastar haben sich muhames banische und indische Borstellungen in der Sage vereinigt, daß aus dem ersten Menschen, als er schlief, sieben Weiber bervorgegangen seven (eine siebenfache Eva), die Mutter der sieben Kaften. Und zwar die erste aus dem Kopf, die zweite aus dem Halse, die dritte aus der Schulter, die vierte aus

den Puharries eine ahnliche Sage findet. Die erften Menschen, fagen fie, waren fieben Brüder, die vom himmel tamen. Der alte fte, von dem fie herstammen, wurde trant und mußte von den Broden leben, welche die andern übrig ließen, und in die rauhen Berge fiuchten. Bergl, über fie Schaw und hebers oftin= bifche Beise.

ber Selte, die funfte aus der Sufte, die fechete aus ben Beinen und die fiebente aus der Soble.

Nach diesen alten Sagen sen es nun erlaubt, noch eis nige moberne Philosopheme anzuführen.

Wie sehr auch jene alten Bolkerphantasien ausgeschweift find, so liegt in denselben boch eine unendlich reichere Fulle von Ideen, als in alle dem, was die neuere sogenannte Weltweise beit hervorzubringen vermocht hat. Zwei Grundideen sind es vorzüglich, die jenen alten Sagen das Uebergewicht geben, einmal die Idee des Schopfers, an den das Geschopf vor allem und unaufhörlich sich erinnern, sollte, sodann die Idee des Schickals, das der Menscheit eingeboren ist. Hierin stimmen selbst die in anderer Beziehung am weitesten diverzgirenden Traditionen überein, die indopersische, die eine Sunde vor der Geburt, und die mosaischzehristliche, die eine Erbsünde des Geschlechts von Adam herleitet. Beide bringen das Schickssal der Menscheit überhaupt, wie das des Individuums, in genaueste Verbindung mit jener Schuld, die zu sühnen der ernsteste Veruf der Menschen bleibt und bleiben wird.

Die Philosophie fing damit an, die Wahrheit des Uebers lieferten zu bezweifeln, und versuchte bann, die Thatsache, bie sich nicht bezweifeln ließ, nämlich daß doch die jetzt existizrende Menschheit irgendwann und irgendwie einmal angefangen haben muß, auf eine sogenannte naturliche Weise zu ertlaren.

Boltaire erhob die Zweifel. In feinen questions sur l'encyclopedie III. art. Ignorance fprach er die Meinung aus: die biblifche Borftellung von einem Menschenpaare genuge nicht, benn die schwarzen Neger konnten unmöglich dieselben Stammeltern haben, wie die weiße Race. Unter ben Englandern bekannte sich home gang zu berselben Unssicht. Rouffeau aber faßte die Sache wieder von einer ans

bern Seite auf, indem er in der Geschichte ber Menschheit ein Aufsteigen aus der Barbarei in die Eultur, aus der Thierheit in die humanitat wahrnahm und daraus den Schluß ziehen zu muffen glaubte, unsere ersten Eltern seyen halbthiere gewesen, die auf allen Vieren herumgekrochen waren. Es ist doch einigermaßen auffallend, daß diese Ausichten, mit denen die neuere Philosophie den Krieg gegen das Christen; thum erdsfinete, gerade von dem Tiefsinnigsten und Großarstigsten, was die alten Sagen darbieten, absahen, und sich mit der Hypothese doppelter (schwarzer und weißer) und bestiazlischer Adamiten gerade an die rohesten Borstellungen, die wir nur unter den Regern und unter den Wilden Amerika's einheimisch sinden, unmittelbar anschlossen.

Die Sprothese Rousseau's fand unter ben Unbangern ber fogenannten naturlichen Religion ben meiften Beifall. Die Dentweise, welche die frangbfische Revolution verbreitete und burchführte, umtleidete nur die Butunft mit Glang und marf bagegen auf die Vergangenheit die ichmarzesten Schatten. Aufflarung war das große Bort des Jahrhunderte. Dem eins gebildeten Tempel bes Lichts zuwandelnd fah man nicht hinter fich in die alte Nacht. Nachher traten umgekehrt wieber Schwarmer bes Obscurantismus jenen Schwarmern ber Aufflarung entgegen und Friedrich Schlegel ftellte fich auf bie außerfte Rechte ber Linie, beren außerfte Linke Rouffeau eingenommen hatte. Er behauptete namlich, die Menfchen fenen ursprunglich unendlich viel bober begabt gemelen als jest und erft von Stufe ju Stufe berabgefunten. Gin ideas les weisheitsvolles Urvolt murde ben eichelfreffenden Bierfüßern entgegengestellt, eines so unmahr als bas andere, beibe gleich weit entfernt von der findlichen Borftellung und unergrandlichen Ideentiefe ber Bibel.

Die meiften und einfluftreichsten Philosophien haben es sich bequem genug gemacht, die Frage nach unsern ersten Eletern zu ignoriren. In der That, man muß sich sast schäuen, wie wenig die Reuzeit, die jene älteren Borstellungsweisen versachtet, eigentlich gethan hat, um sie zu ersehen. Was die wenen Denter vom Ursprung der Menschen gedacht haben, ist wirklich armselig gegen das, was sich die ältern Philer dason vorgeftellt haben.

Unter ben Naturforfchern ber neuern Zeit haben fich ebenfalls Zweifel erhoben, ob bas gange Menfchengeschlecht von einem Paar abstammen tonne, namentlich feit Blumenbach mit großer Scharfe ben ganglich verschiedenen Typus ber Menichenracen festgestellt bat. Borp de Ct. Bincent hat geglaubt, jebe Race, bie ber Beifen, ber Reger, ber Mongolen, Malajen und Ameritauer babe ihren eigenen Abam gehabt, je einen in einem Meltheil. Man bat fogar bie tolle Meinung außern boren, in Eva's Ovarium fen eine Seite weiß, die andere fcwarz gewesen. Selbft ein Naturforscher von ausgezeichnetem Range, Lint in Berlin, bat fich in feinem Bert über Die Urmelt (Berlin 1821) for Die Anficht ertlart, Abem und Eva feven ein Regerpgar und bas Darabies fen in Afrika gemefen (mas auch icon Schultbeiß in feiner Schrift vom Paradiese, Burich 1816 behauptet hatte). Link fagt, von ben Regern hatten fich burch bie Raffern Die weißen Stamme, und burch die hottentotten Die Mongolen, -Malaien und Amerifaner abgezweigt, wie auch bei ben Thie: ren aus einer wilden Urrace, die immer fcwarz fen, die andmen und edlern Racen, die mehr zu bellen Sarben neigen, nach und nach bervortreten. Diese Ausicht bat noch unlangft auch ber Englander Pritchard eifrig vertheibigt.

Und auf die bubbhiftifche Borftellung von mehreren auf-

einander folgenden praabamitischen Zeitaltern kam man guruck, sofern die versteinerten Ueberreste einer vorweltlichen Pflangen und Thierwelt auch voradamitische Menschen vermuthen ließen. Indeß hat man keine fossilen Menschenüberreste finzben können und jene Bermuthung wieder fallen laffen.

Oken, unser großer Naturphilosoph, kehrte zu ber altsägnptischen, phonizischen und epikurischen Ansicht zurud, ins bem er die Meinung aufstellte, der erste Mensch sep durch generatio aequivoca im Meer entstanden.

"Als sich der Granit mit dem Meerwasser niederschlug, wurde ohne Zweifel so viel Warme entwickelt, daß das Wasser tochte und dampfte. Beim Niederschlagen des Gneises war die Hitze schon gemildert — die Metalle entstanden. Beim Niederfallen des Thonschiesers schied sich schon halbgefrischtes Metall aus, Kohle. Pflanzen konnten sich bilden; es mußzen solche senn, welche dem heißen Klima entsprechen. Endzlich siel der Kalk. Die Temperatur war gesunken und Thiere wurden aus dem Schleim da, wo Kohle mit Wasser und Luft in Berührung kam, an den Gestaden des Urmeers. Sinmal muß eine Zeit gewesen senn, wo die Wassertemperaztur der gleich war, welche im Mutterleibe statt sindet. Da entstanden Menschen." Ists 1829 S. 1123. Dieß erinnert an die alte Vorstellung, welche sich die Phonizier von dem Urschlamm Mot aemacht.

Wie lbblich und nutslich aber auch das Beftreben ift, ben Zusammenhang des Menschen mir der Natur, des hochsten Organismus mit der gesammten ihn umgebenden organischen und unorganischen Welt zu ergrunden, so vermag doch die Naturwiffenschaft nicht die ganze Frage des Menschen zu lbsen. Denn des Menschen Juneres weist auf einen hohern Ursprung bin, der außerhalb der Natur zu suchen ist im ewigen Geiste.

II.

**E** r o s.

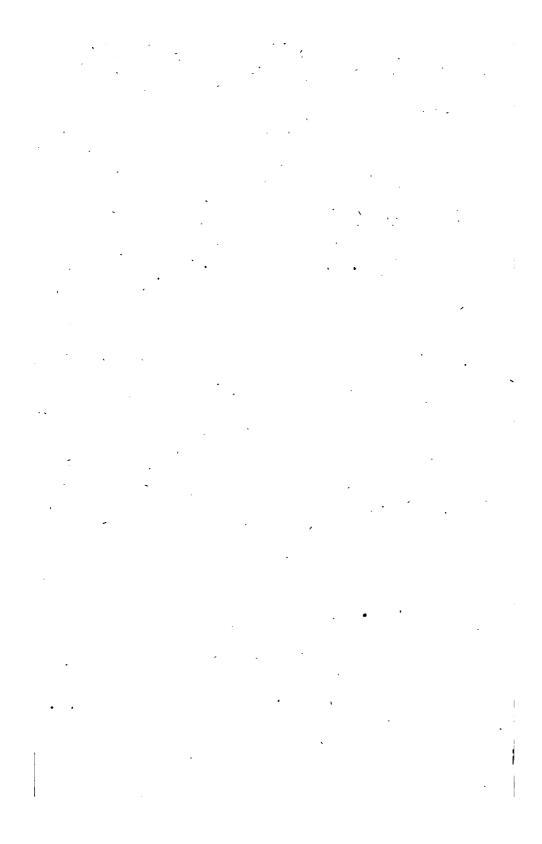

Bieles, was biefe Sammlung enthalt, ift tiefern Sinnes, vieles, vielleicht bas meiste freilich nur Spielerei. Aber es ist ein eigener Reiz in den Spielen des Eros. Sollte es nicht der Mabe werth senn, zur Uebersicht zu bringen, was so viele Künstler und Dichter von der frühesten Wilthe altzgriechischer Bildung an dis auf unsere Tage liebepost ausgesführt oder wenigsteps geistreich augedeutet baben? Ich mag mich deßfalls gern auf einen Kenner vom feinsten und edelzsten Geschmack, auf unsern Winckelmann bernfen, dessen reiche Borarbeit ich dankbar benutzt habe, der mir aber noch gar viel zu ergänzen übrig gelassen hat.

Wie nach altgriechischer Theogonie Eros ber erfte unter ben Betern gemefen, fo ift er auch ber lette geblieben, denn feine Wacht wird aberall noch anerkannt, fein Biff von ben Kanftlern erneut, fein Lob pon ungabligen Dichtern immer wieber gesungen.

Sessob und ber Pfeudo Dephens nemuen ben Evos eber den Gott ber Liebe ben zuerft in ber West erschienenen, als noch nichts mar als das gestaltlose uranfängliche Chaos. Orpheus sagt in feiner Auspnautenfahrt (Nera 12. ff.):

Erft, wie der Urzeit Chaos im schredlichen Zwange das All hielt, Dann, wie Chronos den Aether aus unermeßlichem Schoofe Zeugt' und in Doppelgestalt den hell umschauenden Eros, Der aus der ewigen Nacht vorschimmerte; diesen benennt auch

Phanes das jungere Menschengeschlecht, bem am erften er-

(Nach der Boßschen Uebersetzung). In demselben Sinne nennt eine orphische Symne den Eros auch Protogonos, den Erstgebornen. Ich theile sie hier mit nach der Ueberssetzung Herbers:

Erstgeborenes, du, das aus dem Eie der Nacht sich Soch in den Aether schwang, und droben auf goldenen Flügeln Regend erfreut: o du, das Sotter und Menschen erweckte: Licht! o du mächtiges, zartes, du vielbesungnes, und dennoch Unaussprechlich; geheim und allenthalben im Glanze Strahlend. Du nahmest die Nacht von unserm geschlossenen Auge, Als du hohen und heiligen Strahl fern über die Welt hin Wälztest und mit der Stille des Lichtsrahls mächtig ertontest. Weltenkönig! du weithinschauender Erdenumleuchter, Wielandschauender, vielandschender, glänzender Weltsproß. Sprieße den Bölkern Glück, und sie Strahlen und sende Licht auf alle geschlossenen Augenlieder, und sende

Wieder eine andere Symne des Orpheus an den Eros (überf. von Berder) fagt:

Sott ber Liebe, bu großer, reiner, lieblicher, sußer Gott, mit bem Bogen und Pfeil und Flügeln feurigen Laufes, Schnellen Anfalls, der mit Göttern und Menschen sein Spiel hat, Du streitbarer, doppelgestaltiger, der du den Schluffel Erägst zu allem, zum himmlischen Aether, dem Meere, der Erde,

Und was sterblichen Menschen die allgebarende Sottin Leben und Geist gibt, was der weite Tartarus inn' hat, Und das salzige Meer – von allem bist du der König – Komm', ich ruse bich, Seliger, komm' zu deinen Geweihten Reines Sinnes, und treibe von uns unstttige Lust ab. In der orphischen Symne an die Rhea wird fogar diese Gottin (die Erbe) Tochter bes Protogonos genannt.

Eros war also ursprünglich das Licht und folglich auch das Leben der ganzen Welt, und es war gewiß ein tieffin= niger, man mochte beinahe sagen, driftlicher Gedanke des Alterthums, die Liebe zum Princip der Welt zu machen.

Sofern die Urliebe oder das Urlicht das nächtliche Chaos belebte, und das Leben in den mannichfachsten Erscheinungen wechselnd sich gestalten sollte, heißt Eros Protogonos in der Hymne an die Rhea auch πολυμόρφος, und insofern scheint er auch einerlei Bedeutung zu haben mit dem rathsels haften Proteus, dem großen Berwandler und Zauberer der Alten, dessen Wesen nichts anders als eben die Vielgestaltigs teit der Natur ausbrücken sollte.

In der orphischen hymne an Proteus wird dieser der Schluffelbewahrer des Meeres genannt, wie in der hymne an den Eros dieser der Schluffelbewahrer von Meer, Erde und himmel zugleich heißt. Beide mythische Wesen verzrathen also einen ursprünglichen Zusammenhang.

Die Varstellung, daß Eros gestügelt, gleich einem Bogel, aus dem Weltei, welches Chronos (die Zeit) mit der Nacht (dem den Raum) gezeugt habe, hervorgekommen sep, ers innert an die fast bei allen altern Bolkern, vornehmlich aber in Indien vorkommende Vergleichung der Erde und des hims mels mit den zwei halften eines zerbrochenen Sies. Auch in der indischen Mythologie kommt der schaffende Gott Brahma aus einem Ei hervor, und häusig auch als Sonne, als das Lichtprincip. In den Bogeln des Aristophanes B. 695. hat die alte Mythe vom Eros, der aus dem Ei schlüpft, begreifs licherweise schon eine scherzhafte Wendung genommen.

Die Thee ber ewigen uranfänglichen, bas ganze Beltall burchbringenden Liebe wurde nach und nach von ben finnlichen Griechen eingeschränkt. Der Liebesgott, seiner hoben Burde als Erstgeborner unter den Gbttern mehr und mehr entkleibet, sant zum Genius der Geschlechtsliebe herab. Aber was ihm die Griechen an seiner Burde nahmen, das ersetzten sie ihm reichlich durch Reiz und Anmuth.

Auf diesen neuen Eros paßte naturlich die alte Theo: gonie nicht mehr. Die Billfur der Dichter gab ihm baber bald biefen, bald jenen neuen Ursprung, und bie Ibee bes Protogonos ward vergeffen. Man mar babei meber über ben Bater, noch über die Mutter, die man ihm geben follte, einig. Die Borftellung, daß er ein Rind der Aphrodite oder Benus, der Liebesgottin fen, lag am nachften, und murbe auch die beliebtefte. Bum Bater gab man ihm ebenso porjugeweise ben Mare. Indem man ihn ju einem Cobn bee Rriegegottes machte, wollte man andeuten, bag Liebe ein Rind des Rampfes sen. Doch mar es nach Cicero de natura deorum nicht Eros, sondern Anteros, ben Ares mit Aphro: biten zeugte. Eros wollte nicht machfen, ba rieth Themis feiner Matter, ihm einen Gespielen ju geben und bieß mar Unteros, bes Eros jungerer Bruder, von Ares erzeugt. Beibe gantten beständig miteinander und nun erft muche ber fleine Eros. Diese garte Mnthe fagt, baf die Liebe in bem Maage machet, in bem man ihr ihren Gegenstand ftreitig macht. - Sehr gut ift auch eine fpatere Dichtung, die ben Eros aus der Umarmung bes Poros und der Penia ober des Ueberfluffes und des Mangels entstehen läßt. det fich in einer Erzählung der Diotima bei Platon. Appro= bite feierte ihr Geburtefest in Gegenwart aller Gotter. folief nach ber Mablzeit Doros beraufdt im Garten ein;

Penia sah ihn, nuhte sich ihm scheu und zitternd und schlief bei ihm. Davon gebar sie nachher den Eros, der die Rasturen beider Eleern in sich vereinigt und bald arm, scheu und zitternd umberschleicht, auf der bloßen Erde schläft und jede Muhe duidet, bald übermilthig und in Uebersinß schwimmend alles um sich her verachtet. — Weniger Ginn baben die Unsgaben der alten Mythographen, die den Eros zu einem Sohn des Zeus, oder des Bulkan, oder des Hermes und der Arstemis, oder des Zephyr und der Fris machen.

Unter ben neuen Dichtern, welche die Geburt des Eros besinngen haben, ist Pastorini bemerkenswerth. Er schildert, wie die Beans, als sie mit dem Eros schwanger war, von den drei Parzen heimgesucht und arg bedroht wurde. Du wirst eine giftige Schlange gebaren, sagte Rotho. Du wirst eine feltenes Ungehener gebaren, sagte Lachesis. Du wirst einen Fenerbrand gebaren, sagte Athropos. Benus bestimmmerte sich sehr über diese Reden, aber wie lieblich war sie getröstet, als sie den schonen Knaben gebar. Und dennoch hatten die Parzen wahr prophezeit.

Eros wird als ein ideales Kind dargestellt, als ein kleiner lieblicher Knabe, unbekleidet, gestügelt, mit Pfeil, Bogen und Abcher oder mit einer Fackel. Die antike Plastik hat allen ihren Liebreiz in seiner Darstellung erschhpft, immer aber das Motio dazu aus der Poesse entlehnt. Das Kind wurde erst ideal durch seine Bedeutung als Liebesgoet. Die kindliche Gestalt eignete sich aber für diesen Gott, weil in der Liebe seibst so viel Kindliches ist, will ihr Leben ein zweites Paradies ift, das uns wieder zu Kindern mindet. Die Kindlichkeit des Eros steht in einem wunderbaren Construsse mit der Matht, Sturke und Schlausgkeit des allüberzwindenden Gottes, aber eben das ist postisch. Eros, der

ben Lowen banbigt, ift poetischer als herkules, der dasselbe thut. Auch die Mitleidswurdigkeit des leidenden Eros wird erhabt durch seine Rindlichkeit, und selbst seine Grausamkeit erscheint weniger verlegend, wenn man sieht, daß es nur die eines Kindes ift. Alle Tugenden der Liebe und sogar ihre Fehler erscheinen liebenswurdiger im Gewande der Kindlichkeit.

Indes wurde Eros boch ursprünglich und auch noch später zuweilen als ein reifender Jüngling dargestellt, in welchem Fall immer seine kindliche Schalkhaftigkeit verschwinzdet, und dafür ein mehr männlicher Ernst, etwas sittlich Edzles und Sentimentales eintritt. So in alten Tempeldildern und auf Basen, wo Eros mehr Jüngling und Genius, als Anabe ist. In den Ueberresten der alten Aunst oder wenigsstens in den Nachrichten, die uns davon erhalten sind, lassen sich die Eroten auf der ganzen Stufenleiter des Alters von der zarten Kindheit bis zum aufgewachsenen Jüngling verzsolgen. Praxiteles wählte für seine Darstellungen des Eros eine mittlere Reise, schwebend zwischen dem insans und adolescons, den puer in seiner reinsten Erscheinung.

Der Anabe Eros muß sich eben so von andern gottlichen Anaben, 3. B. von einem jungen Zeus, Hermes, Bachus 2c. unterscheiben, wie seine Mutter von den Gottinnen Dere, Pallas, Demeter 1c. Die Liebenswürdigkeit muß ihn auszeichnen. Siegreich und seiner Macht sich bewußt, wie Zeus, muß er doch anders, minder heroisch seyn. Schlau wie Herzmes, muß er doch anders, maiver seyn. Weich, bequem, sußtrunken wie Bachus, muß er doch um so viel mehr Selbstewußtseyn haben, als dieser, und weniger als hermes.

Ich weiß nicht ob Runfiler schon ben Gebanken ausges führt haben, ben Eros unter andern findlichen Gottern und heroen bargustellen. Es murbe freilich unschiedlich senn,

ältere und hober gestellte Gotter als Rinder mit ihm spielen zu laffen. Aber in einigen Fallen ift es zulässig, z. B. wenn Bacchus, ben die Alten so oft als Rind auffaßten, dem Eros gesellt wird. Oder Beratles als Rind. Der Runftler hat bei solchen Gruppirungen Gelegenheit, in den kindlichen Ropfen und Gestalten die reichste Charakteristik zu entwickeln und die anziehendsten Contraste darzustellen.

Eros ift unbekleidet, weil die Liebe das Naturlichste auf der Belt ift, weil sie den Menschen ganz so, wie er ift, sich hingeben läßt, weil aus demselben Grunde auch seine Mutter Aphrodite fast immer hullenlos erscheint. Uebrigens unbeschadet der Berhullungen und Masken und Listen, die der Liebe nach Umständen eigen sind, denn nicht immer ist wahr, was ein spanischer Dichter (bei Mußl S. 128) sagt: Amor ist nacht, er haßt der Kunst Bemuben.

Buweilen wird die nachtheit des Eros fogar als ein Motio feiner Arglift gebraucht. Er ftellt fich findlich, unschuldig und wehrlos; er scheint um Gulfe zu flehen und bringt Berberben. Er tommt im Regen, naß, vor Ralte zitternd, und schleicht fich ein, um seine schadenfrohe Luft zu üben.

Der nachtliche Befuch des Eros bei Anafreon (nach Ramler):

Nachts, als schon der Bar am Himmel An Bootes Hord sich brehte, Und, entlastet von der Arbeit, Alle Welt des Schlafes psiegte, Kam und pochte neulich Amor An die Thüre meines Hauses. Wer lärmt an der Thüre? rief ich, Und verjagt mir meine Träume? — Thu mir auf, war Amord Antwort: Fürchte nichts! ich bin ein Knabe, Welcher ganz von Regen triefet, Und im Finstern sich verirrt hat. — Dief bewegte mich jum Mitleib. Schnell ergriff ich meine Lampe, That ibm auf, fand einen Rnaben, Belder Pfeil und Bogen führte Und am Ruden Taubenflügel. hurtig feb' ich ihn jum gener, Barme feine falten Ringer Bwifden meinen beiben Sanben, Und aus feinen gelben Loden Drud ich ihm bas Regenwaffer. Als ibn nun ber Kroft verlaffen, Spricht er: lag und boch versuchen, Db bie Sehne meines Bogens Nicht vom Regen schlaff geworden. Schon war fie gespannt bie Sehne, Und gleich einem Bespenftachel Saß ber Pfeil mir in dem Bergen. Supfend rief er aus, und lachte: Lieber Wirth, fen mit mir froblich! Sieb' mein Bogen ift nicht ichabbaft; Aber bu wirft Bergweh fühlen.

Ein artiges Gedicht auf die Nacktheit bes Eros haben wir auch von Dvid (amor. I. 10. 15);

Nacht wird Benus gemalt, nadend bie Sotter ber Liebe; Und ein Anab' und nacht ift Amor, im Alter ber Unschuld, Ohne Sewänder, damit jeder ihn schleunigst erkennt. Sagt, wie konnte ber Anabe sich feiler Bestechung ergeben? Kehlen ihm ja die Taschen, um Kostbarkeiten zu bergen.

Eros ift geflügelt, benn Liebe findet überall den Weg, schwingt fich über jedes hinderniß hinaus und hat immer Gile. Dieß ift am schonften ausgedruckt in dem altenglischen Liebe, bas unfer herber überseit hat:

Ueber bie Berge, Ueber bie Quellen; Unter ben Grabern, Unter ben Wellen; Unter Liefen und Seen, In der Abgründe Steg; Ueber Felsen, über Höhen Find't Liebe den Weg!

In Riben, in Falten,
Wo der Fenerwurm nicht liegt;
In Soblen, in Spalten,
Wo die Fliege nicht friecht;
Wo Midden nicht fliegen,
Und schlüpfen hinweg,
Kommt Liebe! Sie wird siegen
Und sinden den Weg!

Sprecht, Amor fep nimmer Ju fürchten, das Kind! Lacht über ihn immer Als Flüchtling, als blind! Und schließt ihn burch Riegel Bom Tagstrahl hinweg. Durch Schlösser und Riegel Kind't Liebe ben Weg!

Wenn Phonix und Abler Sich unter euch beugt! Benn Orache und Liger Gefällig sich neigt! Die Lowin läßt friegen Den Raub sich hinweg; Aber Liebe wird slegen Und finden sich Weg!

Nach einer antiken Dichtung (beim Athenaus) follen einst bie Gotter bem Eros die Flügel genommen haben, damit er auf der Erde bleibe und nicht in den Olymp zurücksliege, weil er die Gotzter selbst zu sehr beunruhigt. Sie gaben aber seine Flügel der Nike oder Victoria, weil ihnen der Sieg inwohnt. Aus demselben Grunde, um sich vor den Mishandlungen des Eros zu schügen oder ihn dafür zu bestrafen, haben ihn Künstler und

Dichter oft beim Flugel genommen, ihm die Flugel gebunben, beschnitten, ausgerupft, verbrannt, und bergleichen mehr-

So heißt es icon in einem Gedicht der griechischen Un= thologie (bei Berder):

Mutter der Liebe, du haft dem Sohne die Flügel geraubet, Und nun weint er, und fieht um ein phantastisches Gluck. Gib, o gib es ihm wieder. Erzwungen - beständige Liebe Qualt die Geliebte mehr, als sie den Liebenden qualt. Laß ihn flattern, den Eiteln, um manche glanzende Flamme; Sehnend kehret er doch seiner Getreuen zuruck.

Die Flügel sollten aber nicht allein die Bogelnatur bes kleinen Gottes bezeichnen. hefiod ließ ihn aus einem Ei hervorgehen. Und oft geben ihm die Dichter ein Neft. Anakreon verglich sein eigenes herz mit einem ganzen Neft voll Eroten. Unter ben Possen ber neapolitanischen Bolkstheater kommt unter andern bas Familienleben bes Amor vor. Derselbe holt alle seine Jungen aus dem Nest und lehrt sie tanzen. Es sind ihrer eine Menge vom kleinsten bis zum größten. (Mayer Neapel II. 8. 73.)

Artig heißt es in einer Grabschrift auf ben italienischen Dichter Marini in hoffmannswaldan's und andern deutschen Gedichten (VI. 92.): Eupido gab bir aus seinem eigenen Flügel eine Feder, um dich jum Dichter der Liebe zu weihen. Etwas willfürlicher ist der phantastische Gedanke in densels ben Sammlungen (I. 284), Amors Flügel voll Jungfernsaugen zu seigen. Auf einer Gemme bei Tassie (catalogue Nr. 6599.) kommt ein Eros mit vier Flügeln vor.

Eros führt Bogen und Pfeil. Er hat Flügel, um euch zu verfolgen, wenn ihr fliegt, und Pfeile, um euch zu besiegen, wenn ihr euch wehrt. Eros, dichteten die Alten, hat goldene Pfeile, welche Liebe bewirken, und bleierne, welche die Liebe verscheuchen. Dvid läßt (Metamorph. I. 468. ff.)

ben Apoll über Eros spotten: Bas foll dir, muthwilliger Anabe, eine so tapfere Baffe, Pfeil und Bogen und Rocher, bie zu tragen nur unsern Schultern geziemt?

Drauf der Cypria Sohn: und trifft dein Bogen, o Phobus, Alles; ber meinige dich! So weit bir alles, was lebet, Nachsteht, eben so weit verschwindet dein Ruhm vor dem unsern! Amor sprach's; und die Luft mit geschwungenen Fittigen schlagend, Kam er in Eil', und stand auf dem schattigen Haupt des Parnassus. Und er enthod zween Pfeile dem schwerzbeladenen Kochec, Beide verschiedener Kraft: der scheucht, und jener erregt Gluth. Der sie erregt, ist golden, und blinkt mit spisiger Schärse; Der sie verschwucht, ist stumps, und enthält Blei unter dem Rohre. Diesen entsandte der Gott der peneischen Nymphe; doch jenen Schnellet' er durch die Gebein' in das innerste Mark dem Apollo. Stracks ist einer verliebt; und den Liebenden meidet die andre.

(Nach Bos.) Oft taucht auch Eros feine Pfeile in honig ober Feuer, um durch Liebe gludlich, in Galle und Gift, nm burch Liebe ungludlich zu machen. Er taucht fie in den Trank ber Unsterblichkeit, um ber Liebe eine ewige Dauer und einen ewigen Ruhm zu geben. Er taucht fie in Nectar, um Liebenden die Sußigkeit bes himmels koften zu laffen.

Daß Eros Pfeile hat, wird in der griechischen Anthos logie also erflart:

Wundert ihr euch, baß Amor ben Herzen brennende Pfeile Sendet und auf euch sturmt und der Verwundeten lacht? War nicht feine Mutter des Kriegesgottes Geliebte?

Nicht des Bulfanus Weib? Alfo mit Flammen und Schwert Gleich vertraulich. Und ihre Mutter, das sturmende Meer, bruftt

Wilde; den Vater tennt teiner der Sterblichen ja. Alfo Bulcanus Beib, des Meeres Tochter, des Mavors Buhle, siellebt auch im Sohn Flammen und Bunden und Sturm.

Bon ben vielartigen Pfeilen bes Eros fang Deiße:

Ich fah den Amor heut im Traume, D Chloe! schlummern sah ich ihn, Dort unter jenem Ahornbaume, Der oft sein Schirmdach und geliehn. Sein Rocher lag halb andgefallen: Die Pfeile, fab ich, glichen sich, Doch am Gefieder war von allen Nicht einer der dem andern glich.

Der Anab erwachte, sab mich steben, Und sprach: Richt mahr? du munderst bich, Mein Federwert so bunt zu seben? Nun ist es unverbefferlich.

Mit biefem schwarzbefielten Pfeile Schieß ich ben finstern Menschenfeind: Die Federn sind von einer Cule! Denn bie war nie bem Lichte Freund.

Für folche, die nicht Liebe fühlen, Doch immerdar von Wollust glubn, Ift dieser Pfeil: und mit den Rielen Des wilden Sperlings tront' ich ihn.

Der Abler flieget zu dem Keden, Jum Plauderer ein Krabenschwang, Und wider einen eitlen Geden Leibt mir der Pfau der Karben Glang.

Dem Pfeil hier wird das herz zum Raube, Das treue Liebe nur beglückt: Und aus der Bruft der Turteltaube Ward er mit Kedern ausgeschmückt.

Won allen die ich dir gewiefen, Wird der nur von mir werthgeschätt. Ach, rief ich, Amor, ach, durch diefen Saft du für Chloen mich verlett.

Eros als Schleifer, emfig beschäftigt, seine Pfeile zu spigen; in der Schmiede des Dulkan. Eros pruft mit dem Finger die Spige seines Pfeils (beruhmtes Bild von Mengs). Er schnitt sich Pfeile und besiedert sie. Er versteckt den Pfeil hinter seinem Rucken. Er holt einen Pfeil aus seinem Rocher und blickt dabei hinter sich mit einer schonen Wens dung des Halfes.

Er broht mit dem Pfeil, zielt schalthaft, zielt ernftlich und mit großem Feuer, reitet auf einem Bod und zielt zus gleich mit wilder Gebarde; fliegt in der Luft und zielt von oben berab. Amor als Sieger auf dem Schlachtfeld der Liebe. Ringbumber liegen Rbuige und Roniginnen, helden und Dasmen, Leute jedes Standes, alle mit einem Pfeil durchbohrt.

Bon den Pfeilen des Eros fang Anafreon (nach Ramlers Ueberfetzung):

Eptherens Ehmann schmiebet In der Feueresse Lemnens Pfeile für die Liebesgotter Bon dem allerfeinsten Stahle; Und der Pfeile Spihen tauchet Beuns in den süßen Honig,

Den ihr Sohn mit Galle mischet. Einst kömmt Mars aus einem Treffen, Schwenket eine schwere Lanze, Und verspottet Amors Pfeile.

"Dieser hier ist schwer," spricht Amor:
"Nimm ihn nur, du wirst's ersahren."
Mavors nimmt ihn in die Hande:
Aber Eptherea lächelt,
Und der Kriegesgott erseuszet:
Der ist schwer! — Da! nimm ihn wieder.
"Rein! behalt' ihn nur," spricht Amor.

Daß aber des Eros Pfeil nicht schmerze, daß man gindlich seh, ihn im Bergen ju tragen, davon sang Derber: Richt mit dem Bleigeschof, mit dem goldnen Pfeile der Freund-

Eraf bie Liebe mein herz, traf es im Innersten mir, Und ich trage den Pfeil, und werd' im herzen ihn tragen, Bis ihn des Todesgeschoß selbst mit dem herzen zerbricht.

Buweilen wird Eros, wenn er zu muthwillig Schaben ftiftet, durch faine Mutter neer burch bie Grozien ber Baffen beraubt ober mit feinem eigenen Bogen geschlagen. Beinend halt er ben zerbrochenen Bogen in ber Sand.

Eros führt auch die Factel. Ale erftgeborner Gott leuchtet er mit feiner Radel ins bunfle Chaos. Er bedeu= tet bas belebende Princip; feine Radel ift bas Urfeuer. Wie er (nach Pausanias IX. 27. 2.) zugleich ber alteste und ber jungfte unter ben Gottern ift, fo erinnert auch die Radel in feiner hand an die der aufsteigenden und finkenden Sahres= und Tageegottheiten, an die hochflammende und an die ge= fentte und verloschende Radel auf den Darftellungen des Mithra-Dyfere (in Bezug auf das Jahr) und an die erhobene und gefentte Kadel ber Aurora oder bes hefperos (in Bejug auf ben Zag). Un bes Eros altefter Radel icheinen alle anbern Gotterfacteln urfprunglich entzundet zu fenn und fein Reuer ift es, das in allen flammt, das allgemeine Lebens: feuer. Doch verftand man gulett barunter nur im engern Sinne das Reuer der Liebe in Bezug auf die Geschlechter. Infofern nun ift die Radel bes Eros auf geschnittenen Steinen, Bagreliefe zc. ber Alten ein fehr oft vortommenbes Motiv. Somen, der Gott der Che, gundet feine Radel an Amors Kadel an. Umor fentt feine Kadel oder lbicht fie aus (bas Ende der Liebe). Er blast die halberloschene Rackel von neuem an. Er halt graufam einen Schmetterling (bie Seele) ober ein Berg in die Rlamme feiner Radel. Er verbrennt Spolien ber von ibm Besiegten. Er ftedt ein Saus in Brand. Er gundet feine Ractel an den Augen eines fconen Madchens an (nach Tibull). Er verbrennt bie Belt (nach Thorwaldsen). Um schönsten ift die Rackel bes Eros in bem bekannten Epigramm aufgefaßt:

Ronntest mit beiner Flamme bu nicht zwei Sergen entzunden, Liebe, fo nimm fie auch mir, oder verbrenne mich gang.

Aeußerst sinnreich ift ber Gebante ber griechischen Ansthologie, bag eine warme Quelle ihre Barme von ber Factel bes Eros erbalten babe:

Unter dem Ahorn hier lag einst in lieblichem Schlummer Amor; die Fadel lag neben die Quelle gesenkt.

Siebe, da fprachen die Nymphen: "was follen wir thun mit der Fadel? ...

Loschen wollen wir sie! fuhlen der Sterblichen herz!"
Und sie tauchten sie nieder; da mischten sich Wellen und Liebe; Liebende Nymphen, ihr strömt selber nun wallende Gluth.

Derselbe Gedanke wiederholt sich noch in einem andern Gedichte derselben Anthologie:

Amor und Copris babeten bier in ber lieblichen Quelle: Amor icherate barin, tauchte bie Kadel binein,

Siehe da mifchten fich Funten ber Liebe gur glaugenden Belle 11nd von der Gottin flog fufer ambrofifcher Duft.

Immer noch blintt und duftet die Quelle von rofiger Liebe: Amor und Paphia, sie baden noch immer in ihr.

Eros erscheint als Blinder. Die Liebe ift blind, ein wealtes Spruchwort. Darum wird Amor mit verbundenen Augen dargestellt. Er spielt zuweilen mit Nymphen Blindes tub. Eine Nymphe halt ihm die Augen zu. Ober er selbst ift sebend und führt einen Blinden.

Einer artigen talmubistischen Fabel zufolge fingen einst zwei fromme Juben ben Amor, um die Welt von ihm zu erzlbsen. Bon Stund' an legten aber die Huhner keine Gier mehr, und um einem Kranken zu helfen, ber nur durch ben Genuß von Giern geheilt werden konnte, beschlossen die Juden, ben Amor nicht zu todten, sondern wieder frei zu lassen, stachen ihm aber zuvor die Augen aus (Historisches Rosensgebusch 1710. S. 741).

Sehr gut ist folgende Dichtung von Langbein: Die Alngheit hatte, da fie noch Ein junges Moden war, ben Lowen bandigt, ift poetischer als herkules, der dasselbe thut. Auch die Mitleidswurdigkeit des leidenden Eros wird erhöht durch seine Rindlichkeit, und selbst seine Grausamkeit erscheint weniger verlegend, wenn man sieht, daß es nur die eines Kindes ist. Alle Tugenden der Liebe und sogar ihre Fehler erscheinen liebenswurdiger im Gewande der Kindlichkeit.

Indes wurde Eros doch ursprünglich und auch noch später zuweilen als ein reifender Jüngling dargestellt, in welchem Fall immer seine kindliche Schalkhaftigkeit verschwinzdet, und dafür ein mehr männlicher Ernst, etwas sittlich Ebzles und Sentimentales eintritt. So in alten Tempelbildern und auf Wasen, wo Eros mehr Jüngling und Genius, als Anabe ist. In den Ueberresten der alten Aunst oder wenigsstens in den Nachrichten, die uns davon erhalten sind, lassen sich die Eroten auf der ganzen Stufenleiter des Alters von der zarten Kindheit bis zum aufgewachsenen Jüngling verzsolgen. Praxiteles wählte für seine Darstellungen des Eros eine mittlere Reise, schwebend zwischen dem insans und adolescens, den puer in seiner reinsten Erscheinung.

Der Anabe Eros muß sich eben so von andern gottlichen Anaben, 3. B. von einem jungen Zeus, Hermes, Bachus 2c. unterscheiben, wie seine Mutter von den Gottinnen Here, Pallas, Demeter 1c. Die Liebenswürdigkeit muß ihn auszeichnen. Siegreich und seiner Macht sich bewußt, wie Zeus, muß er doch anders, minder heroisch seyn. Schlau wie Herzmes, muß er doch anders, naiver seyn. Weich, bequem, süstrunken wie Bachus, muß er doch um so viel mehr Selbstewußtsyn haben, als dieser, und weniger als hermes.

Ich weiß nicht ob Runftler icon ben Gebanten ausges führt haben, ben Eros unter andern findlichen Gottern und heroen barzustellen. Es murbe freilich unschiedlich senn,

ältere und hoher gestellte Gotter als Kinder mit ihm spielen zu laffen. Aber in einigen Fällen ist es zulässig, z. B. wenn Bacchus, ben die Alten so oft als Kind auffaßten, dem Eros gesellt wird. Oder Heratles als Kind. Der Kunstler hat bei solchen Gruppirungen Gelegenheit, in ben kindlichen Abpfen und Gestalten die reichste Charakteristik zu entwickeln und die anziehendsten Contraste darzustellen.

Eros ift unbekleidet, weil die Liebe das Naturlichste auf der Welt ist, weil sie den Menschen ganz so, wie er ist, sich hingeben läßt, weil aus demselben Grunde auch seine Mutter Aphrodite fast immer hüllenlos erscheint. Uebrigens unbeschadet der Berhüllungen und Masken und Listen, die der Liebe nach Umständen eigen sind, denn nicht immer ist wahr, was ein spanischer Dichter (bei Mußl S. 128) sagt: Amor ist nact, er haßt der Kunst Bemühen.

Buweilen wird die nachtheit des Eros fogar als ein Motiv feiner Arglift gebraucht. Er ftellt fich findlich, unschuldig und wehrlos; er scheint um Sulfe zu fleben und bringt Bers derben. Er tommt im Regen, naß, vor Ralte zitternd, und schleicht fich ein, um seine schadenfrohe Luft zu üben.

Der nachtliche Befuch bes Eros bei Anafreon (nach Ramler):

Nachts, als schon der Bar am Himmel An Bootes Hord sich brehte, Und, entlastet von der Arbeit, Alle Welt des Schlases psiegte, Kam und pochte neulich Amor An die Thure meines Hauses. Wer lärmt an der Thure? rief ich, Und verjagt mir meine Träume? — Thu mir auf, war Amors Antwort: Fürchte nichts! ich bin ein Knabe, Welcher ganz von Regen triefet, Und im Kinstern sich verirrt hat. — Dief bewegte mich jum Mitleib. Schnell ergriff ich meine Lampe, That ihm auf, fand einen Rnaben, Welcher Pfeil und Bogen führte Und am Ruden Taubenflugel. Surtig feb' ich ihn jum Rener, Barme feine falten Kinger Bwifden meinen beiben Banben, Und aus feinen gelben Loden Drud ich ihm bas Regenwaffer. Als ihn nun ber Froft verlaffen, Spricht er: lag und boch versuchen, Db die Sebne meines Bogens Richt vom Regen schlaff geworden. Schon war fie gespannt bie Sebne, Und gleich einem Befvenftacel Saß ber Pfeil mir in bem Bergen. Supfend rief er aus, und lachte: Lieber Wirth, fer mit mir froblich! Sieh' mein Bogen ift nicht ichabhaft; Aber du wirst herzweh fühlen.

Ein artiges Gedicht auf die Nacktheit bes Eros haben wir auch von Dvid (amor. I. 10. 15):

Nackt wird Benus gemalt, nadend bie Gotter ber Liebe; Und ein Anab' und nackt ist Amor, im Alter ber Unschuld, Ohne Sewänder, damit jeder ihn schleunigst erkennt. Sagt, wie konnte ber Anabe sich feiler Bestechung ergeben? Kehlen ihm ja die Taschen, um Kostbarkeiten zu bergen.

Eros ift geflügelt, benn Liebe findet überall den Beg, schwingt fich über jedes hinderniß hinaus und hat immer Gile. Dieß ift am schonften ausgedruckt in dem altenglischen Liebe, das unser herber aberfett bat:

Ueber bie Berge, Unter ben Grabern, Unter ben Bellen; Unter Liefen und Seen, In ber Abgrunde Steg; Ueber Felsen, über Sohen Find't Liebe ben Weg!

In Riben, in Falten, Wo ber Feuerwurm nicht liegt; In Sohlen, in Spalten, Wo die Fliege nicht friecht; Wo Midden nicht fliegen, Und schlüpfen hinweg, Kommt Liebe! Sie wird siegen Und sinden den Weg!

Sprecht, Amor fep nimmer Ju fürchten, das Kind! Lacht über ihn immer Als Flüchtling, als blind! Und schließt ihn durch Riegel Bom Tagstrahl hinweg. Durch Schlösser und Riegel Find't Liebe den Weg!

Wenn Phonir und Abler Sich unter euch beugt!
Wenn Orache und Liger Gefällig sich neigt!
Die Löwin läßt triegen
Den Raub sich hinweg;
Aber Liebe wird siegen
Und sinden sich Weg!

Nach einer antiken Dichtung (beim Athenaus) follen einst die Gotter dem Eros die Flügel genommen haben, damit er auf der Erde bleibe und nicht in den Olymp zurudfliege, weil er die Gotzter selbst zu sehr beunruhigt. Sie gaben aber seine Flügel der Nike oder Victoria, weil ihnen der Sieg inwohnt. Aus demselben Grunde, um sich vor den Mishandlungen des Eros zu schägen oder ihn dafür zu bestrafen, haben ihn Künstler und

Dieg bewegte mich jum Mitleib. Schnell ergriff ich meine Lampe, That ibm auf, fand einen Rnaben, Welcher Pfeil und Bogen führte Und am Ruden Taubenflugel. Surtig feb' ich ihn gum Rener, Barme feine falten Kinger Bwifden meinen beiden Banden, Und aus feinen gelben Loden Drud ich ihm bas Regenwaffer. Als ibn nun ber Kroft verlaffen, Spricht er: lag und boch versuchen, Db die Sebne meines Bogens Nicht vom Regen ichlaff geworben. Schon war fie gespannt bie Sehne, Und gleich einem Befpenftachel Saß ber Pfeil mir in dem Bergen. Supfend rief er aus, und lachte: Lieber Wirth, fer mit mir froblich! Sieb' mein Bogen ift nicht ichabhaft; Aber du wirst Bergweh fühlen.

Ein artiges Gebicht auf die Radtheit bes Eros haben wir auch von Dvid (amor. I. 10. 15):

Nact wird Benus gemalt, nadend die Gotter der Liebe; Und ein Anab' und nacht ist Amor, im Alter der Unschuld, Ohne Sewänder, damit jeder ihn schleunigst erkennt. Sagt, wie konnte der Anabe sich seiler Bestechung ergeben? Kehlen ihm ja die Taschen, um Kostbarkeiten zu bergen.

Eros ift geflügelt, benn Liebe findet überall den Weg, schwingt fich über jedes hinderniß hinaus und hat immer Gile. Dieß ift am schonften ausgedrückt in dem altenglischen Liebe, das unser herber überseit bat:

Ueber bie Berge, Ueber bie Quellen; Unter ben Grabern, Unter ben Bellen; gluckticher Schufter wohnte. Man hat diesen und abnlichen Eroten ihre Beziehung auf die Liebe ganz abftreiten und fie nur zu Genien des Handwerks machen wollen, aber schon Zwega hat sich mit gutem Grund und richtigem Gefühl gegen biese Einschränkung erklärt. (Bass. II. 184.)

Bu ben gewöhnlichen Gefährten des Eros gehört auch Jotos, der Scherz, und gehören die sogenannten bacchischen Genien
oder bacchischen Eroten, die, Kinder wie er, oder er eigent:
lich selbst, wur mit Weinreben betränzt die Verbindung der Liebe mit dem Wein ausdrucken. Davon mehr nachher, wenn
wir überhaupt von der Beziehung des Eros zum bacchischen Kreise sprechen werden.

Auch mit Symen, bem Gott ber Che, tommt Eros banfig in Berbindung, aber meiftens nur wie eine Bache, bie von ber andern abgelbet wird.

Eros und Aphrodite, Amor und Benus, bas Rind und die Mutter der Liebe, bilden die naturlichste Gruppe nud gehoren ju den hanfigsten und reigenoften Bildern des Alter: thums. Der einfachste Ginn diefer Gruppe ift : ohne Schonbeit teine Liebe, man liebe nur bas Schone, Schonheit ift die Mutter aller Liebe. Sofern aber burch diefe Geuppe faft immer auf fymbolische Beise irgend ein gartliches Berhaltniß unter Sterblichen ausgebrudt wird, muß man fich ben Eros meift als den Stellvertreter des liebenden Theiles den-Wenn er g. B. feine Mutter um etwas bittet, ober wenn fie ibm gurnt und ibn ftraft, fo bedeutet fie die Liebe, als Gottheit gebacht, er aber bebeutet nur ben Liebhaber. Und auch, wenn fie thm schmeichelt, ihn pflegt zc., muß barunter das Glud, bas dem Liebhaber zu Theil wird, verftanden werden. Doch find von diefen symbolischen Beziehungen die rein mpthischen gu unterscheiben. Wenn Eros seiner Mutter trott und fie ihre liebe Noth mit ihm hat, so reprasentirt er selbst die Gottheit der Liebe, die sich über alles hinwegsetzt und hinwegsetzen darf, und seine Mutter ift dann nur sein Supplement, beide find die innerhalb dersselben Gottheit einander entgegengesetzten Eigenschaften des wilden Feuers und der zarten Milde. Er ist mehr die sinnsliche Begierde, sie mehr die himmlische Liebe.

Auf einer Gemme bei Lippert liegt Eros noch als Saugling an ber Bruft feiner Mutter. Auf einem Bilbe von Franceschini ichlaft er auf ber Mutter Schoof. Beit bfter fieht man ibn die Mutter liebkofen, mit ihr fpielen und fcherzen, ober beschäftigt bei ihrer Toilette. Er halt ihr ben Spiegel vor, bringt ihr ben Gurtel der Unmuth zc. Zuweilen neckt fie ihn und balt Pfeil und Bogen in die Sobe, nach denen er vergeblich die fleinen Arme ausstreckt. Ginmal binbet sie ihm die Augen zu (schones Bild von Titian) ober die Alugel zusammen (Bild von Lebrun). Ginmal ftraft fie ibn. Die Neuern baben biefe Scherze zuweilen bis zur Abgeschmadts beit getrieben, 3. B. auf einem Bilbe wird Umor von feiner Mutter getammt. Eher noch laffen fich die berben Schlage, die Rubens seinem Umor auf den hochgerdtheten hintern geben lagt, tomifc rechtfertigen.

Das altmodische Gebicht hoffmannsmalbau's, bas von biefer Strafe bes Amor handelt, ift ziemlich artig.

Und ob die Mutter zwar Bielmaal das lose Kind zu straffen willens war, So wußt es dennoch stets ihr artlich zu entsommen; Nur einmal, als der died den gürtel ihr genommen, Ließ sie ihn eine Frucht aus Lirus garten schaun, Und fordert ihn zu ihr. Erst wollt er wohl nicht traun, Dennoch gesustet ihn den güldnen Ball zu kriegen, Fieng also freundlich an die Achseln einzuschmiegen, Sowang sich zu ihrer Schoof ins blanke sternenhaus, Und breitete wie weit die regen Flügel aus, Die durch und durch bestreut mit jungsern = augen waren, Gleich als ein Psauenschwans. Mit seinen guldnen Haaren Berwickelt er sich ihr und ihren marmelarm,

Sein Leib war finger = nact, und boch nichts minder warm, Bon fonn und Sige braun. Biel hergen voller Bunden Satt er ihm in ein tuch von icharlach eingebunden,

Die sein blutrunstig pfeil, der an der seite hieng, So greulich zugericht. Allein, alebald empfieng Die schlaue mutter ihn mit einer rosen ruthen, Daß bepder backen ihm fieng häuffig an zu bluten.

Feiner fühlte Correggio, der die Benus nur malte, wie fie dem Eros Bogen und Pfeil wegnimmt und zum Scherze vorenthalt. Dasfelbe Motiv konnt oft auf Gemmen vor.

Eines der lieblichften poetischen Motive des claffischen Alterthums ift der von der Biene gestochene Eros. Anakreon fang bavon (nach Ramlers Ueberfetzung):

> Cupido fand ein Bienlein In einer Rofe fchlafen, Und ward von ihm gestochen. Raum fühlt er fich am Kinger Der fleinen Sand vermundet, So lief, fo flog er weinenb Bin zu der iconen Eppris: "D meh! o meh! ich fterbe. Ich bin gebiffen worden Bon einer fleinen Schlange, Die aber Klugel batte: Der gandmann nennt fie Biene." Da fprach fie: Macht ber Stachel Der Biene folche Schmerzen: Die meinst bu, bag es ichmerze, Bann du, mein Cohn, verwundeft.

Dieß wurde nachgeahmt von Theofrit (Ueberfetjung von Bof):

Einst ward Evod, der Dieb, von ber zornigen Biene gestochen, Als er Honig dem Korb' entwendete. Born an den Handen Hatte sie all ihm die Finger durchbohrt; und er blies sich die Hande,

Schmerzvoll, fprang auf ben Boben, und ftampfete. Jeto ber - Ropris

Boigt er das schwellende Web, und jammerte, daß fo ein kleines Ehierchen die Biene nur fep, und wie machtige Bunden fie mache. Lächelnd die Rutter darauf : Bift du nicht abulich den Bienlein? Schaue wie Hein du bift, und wie machtige Wunden du macheft!

Auch der spanische Dichter Estevan Manuel de Billegas hat den Eros mit den Bienen, aber wieder in anderer Beise verbunden (hoffmanns Bluthen spanischer Poesie):

Un einem Rofenstode Sich Bien' und Amor treffen, Die beiben Plagegeifter Der Blumen und ber Bergen. Mit Dfeilen bat ber Anabe Den Rocher mobl verfeben, Die schärfste Spise führet Der Stachel bes Infectes. Die Biene mit Gesumme In Kreisen sich erhebet, Und er, ber Lofe, tidert Und trullt fich taufend Berechen. Allein bald finden Rache Die Blumen wie die Bergen; Er gebt binmeg verwundet, Und fie bleibt todt gur Stelle.

Auch unfer deutscher Dichter Moscherosch hat im 17ten Jahrhundert diesen berühmten Bienenstich besungen, aber in der roben Beise jener Zeit. Eros bekommt da noch obens drein Schläge. Giorgione hat den über den Bienenstich flagenden Eros gemalt. — Moderner erscheint die Borftellung des kranken Eros, den seine Mutter besucht und troftet.

Cong bringt ben Eros mit ben Bienen in folgende Bers bindung :

Als wir tiefer tamen ins Dunkel bes heiligen Haines, Lag wie ein purpurnes Aepfelchen hold, der Anabe Cytherens, Ab den Bogen gelegt und den pfeilvermahrenden Köcher; Diefe hingen am Baum, vom fäuselnden Laube geborgen; Lächelnd lag er vom Schlummer umstrickt, auf Blättern von Rosen;

Rothliche Bienlein umtrochen bes Schlafenden machferne Lippen, : Arochen hinein und heraus und fogen den Sonig der Liebe.

Sat fich die Mutter auch zuweilen über den muthwillisgen Rnaben zu beschweren, und muß sie ihn auch oft (als mater saeva cupidinum) hart ftrafen, so liebt sie ihn boch mehr als fich selbst. Dieß ift am gludlichsten ausgedruckt in dem schonen Gedicht von Moschos ", der entlaufene Eros" (übersetzt von Jacobs):

Nach dem entstohenen Sohne, dem Eros, rufte Apthere: Wenn auf dem Kreuzweg einer den irrenden Eros erdlickt hat, Mir entlief er; Belohnung empfängt, wer Nachricht ertheilet. Kppriens Auß wird Lohn ihm dafür; doch bringst du ihn selber, Nicht ein Ruß nur allein, nein, Größeres ist dir bestimmt dann. Merkbar ist er genug, und vor zwanzigen allen zu kennen. Nicht weiß schimmert die Haut, nein, loderndem Feuervergleichbar. Stechend und flammend das Aug'; das Gemuth schlimm; lieblich die Rede.

Anderes dentt er und fpricht viel Anderes; Sonig die Stimme; Aber der Sinn, wenn gurnend, ein graufamer; folimmen Betrugs voll;

Riemals mahr; ftets finnend auf Lift und verderbliches Spiel-

Schon wohl ift er gelodt, voll Frechheit aber bas Antlis. Rlein nur find ihm die Sandden und zart, doch schleubert er fernbin,

Bis zu bem Acheron ichleubert er bin, und bes Aibes Konig. Nact zwar halt er ben Leib, doch rundum hullt er ben Sinn ein. Gleich wie ein Bogel beschwingt, heimsuchet er biesen und jenen, Manner und Frauen nach Luft, und niftet fich tief in der Bruft ein.

Rlein nur ift fein Bogen, und tlein auf bem Bogen ber Pfeil ibm;

Alein nur ist sein Pfeil, doch dringet er bis zu dem Aether. Unter dem Arm hangt golden ein Rocherchen; aber die bittern Pseile bewahrt er darin, die mich selbst dsters verwunden. Arg ist alles an ihm; am schrecklichsten aber die kleine Fackel des Anaben, mit der er den Helios selber entstammt hat. Findest du diesen, so greif und sess'ele ihn sonder Erdarmen. Siehst du ihn weinen, so hate dich wohl vor des Falschen Beruckung.

Lacht er, so schlepp' ihn weiter, und bietet er liebliche Kuffe, Weif' ihn zurud; schlimm ist fein Kuß, und giftig die Lippen, Sagt er vielleicht: "Nimm dieß; ich schenke dir meine Bewaff= nung!"

Nicht fie berührt! Schlimm täuscht das Geschent; denn in Flammen getaucht ift's.

Diese schone Dichtung vom verlornen Amor hat Taffo und auch noch ein anderer italienischer Dichter, Fierenzuola, frei nachgeahmt.

Neußerst lieblich sind die Bilber der siegreichen, gludlichen, frohlichen Liebe, in denen Eros und Aphrodite unges
trubt ihrer Macht sich freuen. Schon bei seiner Geburt, sagt
Nonnus, durchbrach Eros ungeduldig seiner Mutter Schooß,
schwang sich mit seinen kleinen Flügeln auf, und flog — in
die Arme der gludlichen Mutter. Auf einer Base bei Millingen tragen Eroten triumphirend die Gottin der Liebe empor. Auf antiken Steinen schmudt Aphrodite ihren geliebten Knaben mit dem helm, reicht ihm den Apfel, das Symbol des Liebesgludes zc. Auf einer Gemme bei Gorius sett
Benus den Fuß auf die hand des Eros. Das will sagen:
wie machtig auch die Schnheit an sich ist, so wird sie boch
noch machtiger durch die Liebe.

Es ift merkwirdig, daß die Griechen und Abmer wie baran gedacht haben, den Eros auch weiblich zu denken. Burde auch Eros Protogonos boppelgeschlechtlich zedacht, als das Urwesen, das ans dem Chaos hervorging, so findet dieser mystische Begriff keine Anwendung mehr auf den eigentslichen Liebesgott im spätern Sinne. Psyche als Gefährtin des Eros ift nicht er selbst, und eben so ist Benus, seine Mutter, von ihm verschieden. Bon einer innigen Verdindem eines männlichen und weiblichen Eros, wie bei den Indern (wovon wir später handeln werden), sindet sich im alten Pellas keine Spur. Erst in der driftlich romantischen Beit sasten die provenzalischen Aroubadours den amore als weibliches Wesen auf und machten ihn zu einer seltsamen Umas zone, statt des Pseiles mit einer Lanze ausgetustet. (Diez Poesse der Troubadours S. 139.)

Die Alten haben in einigen Fallen den Eros in Mißsgestalten verzerrt, in symbolischer Beziehung oder ans reinem Humor. So kommt er vor, den himmlischen Schügen im Thierkreise darstellend, oben als Eros, unten in einen Scors pionschwanz endigend und fatt der Flügel mis Arabsschees ren versehen. Man mag sich darunter die Gommer = und herbstzeit zlücklicher Liebe denken. Auf einem bekannten autisten Wandzemälde sehen wir ihn auch als einen kleinen Kens dauven, den großen Kentanren in einem Entführungskampse beisschehend.

Eros hieß bei den Romern Amor, die Liebe, oder in etwas minder edelm Sinne Eupido, die Begierde. Auch die Griechen gaben dem Eros zuweilen den Pathos (Des gierde) zum Gefährten, doch ohne sie so häufig zu verweche seln, wie die robern Romer. Dagegen gesetten ihm die Erlechen auch den him eros (die Sehnfucht) zu. Roch unentbehrlicher aber ift ihm, wie oben icon gesagt wurde, Unteros. Diefer muß unterschieben werben von Duferos. beffen Gervius zu Birgils Meneide IV. 520 gedentt, und ber Die Berfagung der Liebe bedeutet. Anteros ift nicht basfelbe, nicht bas Gegentheil ber Liebe, fonbern bie eiferfüchtige, nes benbublerische Liebe. Uebrigens mirb er mie Eros bargeftellt und zwei mit einander tampfende Eroten bezeichnen bei den Alten immer den Eros und Anteros. Das lebhafteste Bild dieses Rampfes zeigen fie une in einer antiten Darftellung, indem fie um eine Tanbe mit einander ringen und einer den andern wuthend in ben Urm beißt. Gin andermal tampfen fie um eine Palme, die bier überhaupt bas Sinnbild bes Sieges ift (bfter auf Gemmen und bei Paufanias VI. 23. 4). Außer ben gewohn= lichen Rampfen, Bettipielen, Bettrennen zc. ber Eroten auf Gemmen tommen auch andere fleine Gruppirungen vor, in benen bas Berhaltniß des Eros jum Anteros geiftreich ausgebrudt icheint. Giner geht traurig bavon, ber anbere lacht. Einer studirt emfig, der andere schläft. Giner gieht dem aubern einen Dorn aus dem Ruft. Giner legt ben Ringer auf ben Mund und gebietet bem andern Stille. Giner ichrect ben andern mit einer Maste. Beibe ichleppen an einem fcmeren Adlhorn ic. Der Ursprung bes Anteros ift am iconften ergablt von Porphyrius: Eros blieb fo tlein, wie er geboren mar, und konnte nicht machfen, bis feine Mutter fich bei der Themis Raths erholte, die ihr rieth, ihm einen Gespielen zu geben. Diefer Gespiele murbe nun Unteros, ben Benus mit dem Mars, dem Rriegsgott, zeugte. (Bergleiche Cicero de natura deorum III. 23). Bon biefem bestanbig gereizt und geneckt, nahm Eros taglich zu an Bachethum und Große. Der Sinn ift Har: Liebe wachet burch Giferfucht. -Daß Anteros auch die Gegenliebe bedeute, obwohl diese Bes

deutung immer eine untergeordnete bleibt, geht aus Pausanias I. 30. 1. hervor, denn es heißt hier: zu Athen sey ein Anteros als Racher der Liebe verehrt worden, nachdem sich Timagoras aus Liebe zu Meles von einem Felsen, und bald darauf Weles selbst aus Reue von demselben Felsen herabgesturzt habe. In ahnlicher Weise ist auch eine von herber mirgetheilte Mythe gedichtet:

> Als einst die Mutter ber Anmuth Den Anaben Amor gebar, Befrangt er, ein einziges Sohnchen, Mit Rosen sein lodiges Haar.

> Er fouf nur Qualen ben herzen; Die zarte, subere Pflicht, Mit Liebe Liebe zu lohnen, Die kannte der Flüchtige nicht.

Und manche beleidigte Gottin, Und mancher beleidigte Gott, Sie gurnten alle dem Anaben Und foufen ihm Flugel gum Spott.

Bis einst Urania selber Ein schöneres Mittel ersann; Sie ward zur Welle bes Meeres Und blicte ben Lieblichen an.

Er fieht im Meere fein Bilbnis, Und wird von Liebe befeelt; Und fühlt nun felber die Schmerzen, Mit denen er andre gequalt.

Umfangen will er bas Bahnbilb, Ihm in ber Welle so nah, Und sieh! sein schönerer Bruder Steht vor bem Liebenden ba.

"Ber bift du?" fpricht erverwirret, "Du felbit, bein Bruber bin ich! unentbehrlicher aber ift ihm, wie oben icon gesagt wurde, Unteros. Diefer muß unterschieben merben von Dnferos. beffen Gervius ju Birgils Meneide IV. 520 gebenft, und ber Die Berfagung der Liebe bedeutet. Unteros ift nicht dasfelbe, nicht bas Gegentheil der Liebe, fondern die eifersuchtige, nes benbublerische Liebe. Uebrigens wird er wie Eros bargeftellt und zwei mit einander fampfende Eroten bezeichnen bei den Alten immer den Eros und Anteros. Das lebhafteste Bild dieses Rampfes zeigen fie und in einer antiten Darftellung, indem fie um eine Tanbe mit einander ringen und einer ben andern wuthend in ben Urm beift. Gin andermal tampfen fie um eine Palme, Die bier überhaupt bas Sinnbild bes Sieges ift (bfter auf Gemmen und bei Paufanias VI. 23. 4). Außer ben gewohn= lichen Rampfen, Bettspielen, Bettrennen zc. ber Eroten auf Gemmen tommen auch andere fleine Gruppirungen vor, in benen bas Berhaltniß bes Eros jum Anteros geiftreich ausgebrudt fcheint. Giner geht traurig bavon, ber andere lacht. Einer studirt emfig, ber andere ichlaft. Giner gieht bem anbern einen Dorn aus bem Ruft. Giner legt ben Ringer auf ben Mund und gebietet bem andern Stille. Giner ichredt ben anbern mit einer Daste. Beide Schleppen an einem schweren Rulhorn ic. Der Ursprung bes Anteros ift am iconften ergablt von Porphyrius: Eros blieb fo klein, wie er geboren mar, und konnte nicht machfen, bie feine Mutter fich bei ber Themis Raths erholte, die ihr rieth, ihm einen Gespielen zu geben. Diefer Gespiele murbe nun Unteros, ben Benus mit bem Mars, bem Rriegsgott, zeugte. (Bergleiche Cicero de natura deorum III. 23). Bon biefem bestanbig gereist und genedt, nahm Eros taglich ju an Bachsthum und Große. Der Sinn ift Har: Liebe wachet burch Giferfucht. -Daß Anteros auch die Gegenliebe bedeute, obwohl diese Begluckicher Schufter wohnte. Man hat biefen und abnitchen Eroten ihre Beziehung auf die Liebe ganz abstreiten und fie nur zu Genien des handwerts machen wollen, aber fcon Brega hat sich mit gutem Grund und richtigem Gefühl gegen biefe Einschränkung erklärt. (Bass. II. 184.)

Bu ben gewöhnlichen Gefährten des Eros gehört auch Jekos, der Scherz, und gehören die sogenannten bacchischen Senien
oder bacchischen Eroten, die, Kinder wie er, oder er rigent:
tich selbst, nur mit Weinreben betränzt die Verbindung der Liebe mit dem Wein ausdrücken. Davon mehr nachher, wenn wir überhaupt von der Beziehung des Eros zum bacchischen Kreise sprechen werden.

Auch mit Somen, bem Gott ber Che, tommt Eros banfig in Werbindung, aber meiftens nur wie eine Bache, bie von ber andern abgelbet wirb.

Eros und Aphrodite, Amor und Benus, bas Rind und bie Mutter ber Liebe, bilben bie narurlichfte Gruppe und geboren gu den baufigsten und reigenoften Bfloern bes Aiterthums. Der einfachfte Sinn diefer Gruppe ift : ohne Soonbeit teine Liebe, man liebe nur bas Schone, Schonheit ift die Mutter aller Liebe. Sofern aber durch biefe Gruppe faft immer auf fombolische Beise irgend ein gartliches Berbaltniß unter Sterblichen ausgebrudt wird, muß man fich ben Eros meift als ben Stellvertreter des liebenden Theiles ben-Wenn er 3. B. feine Mutter um etwas bittet, ober wenn fie ihm garnt und ihn ftraft, fo bedeutet fie die Liebe, als Gottheit gebacht, er aber bebeutet mur ben Liebhaber. Und auch, wenn fie ihm ichmeichelt, ihn pflegt zc., muß barunter bas Glud, bas bem Liebhaber zu Theil wird, verstanden werden. Doch find von diesen symbolischen Begiehungen die rein anpthischen gu unterfcheiben. Wenn Eros

seiner Mutter trott und sie ihre liebe Roth mit ihm hat, so reprasentirt er selbst die Gottheit der Liebe, die sich über alles hinwegsetzt und hinwegsetzen darf, und seine Mutter ift dann nur sein Supplement, beide find die innerhalb ders selben Gottheit einander entgegengesetzten Gigenschaften des wilden Feuers und der zarten Milde. Er ist mehr die sinn- liche Begierde, sie mehr die himmlische Liebe.

Auf einer Gemme bei Lippert liegt Eros noch als Saugling an der Bruft seiner Mutter. Auf einem Bilde von
Franceschini schläft er auf der Mutter Schooß. Weit bster
sieht man ihn die Mutter liebtosen, mit ihr spielen und
scherzen, oder beschäftigt bei ihrer Toilette. Er halt ihr den
Spiegel vor, bringt ihr den Gartel der Anmuth zc. Inweilen
neckt sie ihn und halt Pfeil und Bogen in die Hohe, nach
denen er vergeblich die kleinen Arme ausstreckt. Einmal bindet sie ihm die Augen zu (schones Bild von Titian) oder die Flügel zusammen (Bild von Lebrun). Einmal straft sie ihn.
Die Neuern haben diese Scherze zuweilen bis zur Abgeschmackts
beit getrieben, z. B. auf einem Bilde wird Amor von seiner
Mutter gekämmt. Eher noch lassen sich die derben Schläge,
die Rubens seinem Amor auf den hochgerbtheten hintern geben.
läßt, komlsch rechtsertigen.

Das altmodische Gebicht hoffmannswaldau's, bas von biefer Strafe bes Amor handelt, ift ziemlich artig.

Und ob die Mutter zwar Vielmaal das lose Kind zu straffen willens war, So wußt es dennoch stets ihr artlich zu entkommen; Nur einmal, als der dieb den gürtel ihr genommen, Ließ sie ihn eine Frucht aus Lirus garten schaun, Und fordert ihn zu ihr. Erst wollt er wohl nicht traun, Dennoch gelüstet ihn den güldnen Ball zu kriegen, Fieng also frenndlich an die Achseln einzuschmiegen, Schwang sich zu ihrer Schoof ins blante sternenhaus, Und breitete wie weit die regen Flügel aus, Die durch und durch bestreut mit jungsern augen waren, Gleich als ein Pfauenschwand. Mit seinen guldnen Haaren Berwickelt er sich ihr und ihren marmelarm, Sein Leib war singer nacht, und doch nichts minder warm, Bon sonn und Hise braun. Biel herben voller Bunden Hatt er ihm in ein tuch von scharlach eingebunden, Die sein blutrünstig pfeil, der an der seite hieng, So greulich zugericht. Allein, alsbald empsieng Die schaue mutter ihn mit einer rosen ruthen, Das bepder backen ihm sieng häussig an zu bluten.

Feiner fühlte Correggio, der die Benus nur malte, wie fie dem Eros Bogen und Pfeil wegnimmt und zum Scherze vorenthalt. Dasselbe Motiv konnt oft auf Gemmen vor.

Eines der lieblichsten poetischen Motive des classischen Alterthums ift der von der Biene gestochene Eros. Anakreon sang davon (nach Ramlers Uebersetzung):

> Cupido fand ein Bienlein In einer Rofe folafen, Und marb von ihm gestochen. Raum fühlt er fich am Finger Der fleinen Sand vermundet, So lief, fo flog er weinend Bin ju ber iconen Copris: "D meb! o meh! ich fterbe. 3ch bin gebiffen worden Bon einer fleinen Schlange, Die aber Flügel hatte: Der Landmann nennt fie Biene." Da fprach fie: Macht ber Stachel Der Biene folde Schmerzen: Wie meinft bu, bag es fcmerze, Bann du, mein Cobn, verwundeft.

Dieß wurde nachgeahmt von Theofrit (Ueberfetjung von Bos):

Einst ward Eros, ber Dieb, von ber zornigen Biene gestochen, Alls er Honig dem Korb' entwendete. Born an ben Handen Hatte sie all ihm die Finger durchbohrt; und er blies sich die Hande,

Schmerzvoll, sprang auf den Boden, und ftampfete. Jeho der -Appris

Boigt er das schwellende Weh, und jammerte, daß so ein kleines Thierchen die Biene nur fep, und wie machtige Bunden fie mache. Lächelnd die Mutter darauf : Bift du nicht abulich den Bienlein? Schaue wie klein du bift, und wie machtige Wunden du machest!

Auch der spanische Dichter Estevan Manuel de Billegas hat den Eros mit den Bienen, aber wieder in anderer Beise verbunden (hoffmanns Bluthen spanischer Poesie):

Un einem Rofenstode Sich Bien' und Amor treffen, Die beiben Plagegeifter Der Blumen und ber Bergen. Mit Ofeilen bat ber Anabe Den Rocher mobl verfeben, Die schärfste Spise führet Der Stachel bes Infectes. Die Biene mit Gesumme In Rreifen fich erhebet, Und er, ber Lofe, ficert Und trullt fich taufend Berechen. Allein bald finden Rache Die Blumen wie die Bergen; Er geht hinmeg verwundet, Und fie bleibt todt gur Stelle.

Auch unfer deutscher Dichter Moscherosch hat im 17ten Jahrhundert diesen berühmten Bienenstich besungen, aber in der roben Beise jener Zeit. Eros bekommt da noch obens drein Schläge. Giorgione hat den über den Bienenstich tlasgenden Eros gemalt. — Moderner erscheint die Borftellung des kranken Eros, den seine Mutter besucht und troftet.

.

Cong bringt ben Eros mit ben Bienen in folgende Bers bindung :

Als wir tiefer kamen ins Dunkel bes heiligen Saines, Lag wie ein purpurnes Aepfelchen hold, der Anabe Cytherens, Ab den Bogen gelegt und den pfeilverwahrenden Köcher; Diefe hingen am Baum, vom fäufelnden Laube geborgen; Lächelud lag er vom Schlummer umstrickt, auf Blättern von Rosen;

Rothliche Bienlein umtrochen bes Schlafenden machferne Lippen, : Arochen hinein und heraus und fogen den Sonig der Liebe.

Sat fich die Mutter auch zuweilen über den muthwillis gen Knaben zu beschweren, und muß sie ihn auch oft (als mater saeva cupidinum) hart strafen, so liebt sie ihn doch mehr als fich selbst. Dieß ist am gludlichsten ausgedruckt in dem schonen Gedicht von Moschos, der entlaufene Eros" (übersetz von Jacobs):

Mach dem entstohenen Sohne, dem Eros, rufte Kythere: Wenn auf dem Kreuzweg einer den irrenden Eros erblickt hat, Mir entlief er; Belohnung empfängt, wer Nachricht ertheilet. Kypriens Kuß wird Lohn ihm dafür; doch bringst du ihn selber, Nicht ein Kuß nur allein, nein, Größeres ist dir bestimmt dann. Merkbar ist er genug, und vor zwanzigen allen zu kennen. Nicht weiß schimmert die Haut, nein, loderndem Feuervergleichbar. Stechend und sammend das Aug'; das Gemuth schlimm; lieblich bie Rede.

Anderes bentt er und fpricht viel Anderes; Sonig die Stimme; Aber ber Sinn, wenn gurnend, ein graufamer; fclimmen Betrugs voll;

Riemals mahr; ftets finnend auf Lift und verderbliches Spiel-

Schon wohl ist er gelockt, voll Frechheit aber das Antlis. Rlein nur find ihm die Handen und zart, doch schleubert er feruhin,

Bis ju bem Acheron ichlenbert er bin, und bes Aibes Ronig. Nadt zwar halt er ben Leib, doch rundum hullt er ben Sinn ein. Gleich wie ein Bogel beschwingt, heimsuchet er biefen und jenen, Manner und Frauen nach Luft, und nistet fich tief in der Bruft ein.

Rlein nur ift fein Bogen, und tlein auf dem Bogen der Pfeil ibm;

Rlein nur ist sein Pfeil, doch dringet er bis zu dem Aether. Unter dem Arm hängt golden ein Röcherchen; aber die bittern Pseile bewahrt er darin, die mich selbst öfters verwunden. Arg ist alles an ihm; am schrecklichsten aber die kleine Fackel des Knaben, mit der er den Helios selber entstammt hat. Findest du diesen, so greif und sess'ie ihn sonder Erbarmen. Siehst du ihn weinen, so hate dich wohl vor des Falschen Beruckung.

Lacht er, so schlepp' ihn weiter, und bietet er liebliche Ruffe, Beif' ihn gurud; schlimm ift fein Ruf, und giftig bie Lippen, Sagt er vielleicht: ", Nimm bieß; ich schente bir meine Bewaff= nung!"

Nicht fie berührt! Schlimm taufcht bas Gefchent; benn in Flammen getaucht ift's.

Diefe ichone Dichtung vom verlornen Amor hat Taffo und auch noch ein anderer italienischer Dichter, Fierenzuola, frei nachgeahmt.

Meußerst lieblich sind die Bilder der siegreichen, glud's lichen, frohlichen Liebe, in denen Eros und Aphrodite ungestrübt ihrer Macht sich freuen. Schon bei seiner Geburt, sagt Nonnus, durchbrach Eros ungeduldig seiner Mutter Schooß, schwang sich mit seinen kleinen Flügeln auf, und flog — in die Arme der gludlichen Mutter. Auf einer Base bei Millingen tragen Eroten triumphirend die Gottin der Liebe empor. Auf antiken Steinen schmudt Aphrodite ihren geliebeten Knaben mit dem helm, reicht ihm den Apfel, das Symbol des Liebesgludes zc. Auf einer Gemme bei Gorius setzt Benus den Juß auf die hand des Eros. Das will sagen: wie mächtig auch die Schnheit an sich ist, so wird sie boch noch mächtiger durch die Liebe.

Auch als Bachter erscheint Amor bei seiner Mutter. Sie schlummert, ein Satyr belauscht sie, aber Eros bedt sie schamhaft zu (Antikes Relief bes Grafen von Pembroke). Bei ben Liebkosungen, die seine Mutter andern gewährt, zuzusehen, murbe sich nicht schiden. Daher schläft Amor auf bem Schilde bes Mars, als biefer die Benus umarmt.

Eros bei der Toilette. Die Liebe verschont alles und ift bas naturlichfte Motiv bes Puges. Eros wird daber wie bei feiner eigenen Mutter, fo überhaupt bei den Damen als Genius der Toilette bargeftellt, bringt den Dut herbei und hilft ihn anlegen. Lizian malte ihn, wie er ber Benus einen Spiegel vorhalt. Er tommt aber bei Malern und Dichtern fast mit allen Theilen bes Damenanzuges in Beruhrung. Amor holt bas Diabem, front bamit bie Schone; ober fatt bes Diabems in modernen Bilbern bas Saubchen. artia ift ber Gedante, bag Umor in einem leichten Morgen: baubchen fich schaufelt. Ferner hat er viel mit Spiegeln zu thun, und mit Schmudfachen. Er pruft die Mechtheit eines Schmudes. Er felbft fugt einen Schmud jufammen. Er schuttet einer Nymphe Verlen in den Schoof. Er bringt ben Gurtel ber Grazien ober er lost leife ben Gurtel auf. Er verschanzt fic binter einem modernen Schnurleibden. Er lauscht binter einem Schurzchen. Er ichlaft in ben Kalten einer Schleppe. Er bindet einer Schonen bie Schuhe, auf einem andern Bilbe fogar die Schlittschube. Berubmt ift bas antite Bild eines verhaltnigmäßig toloffalen Buges, auf bem ein fleiner Eros reitet.

Der italienische Dichter Murtola verglich ben Eros sehr sinnreich mit den Augen einer Schonen (übersetzt in den auserlesenen Gedichten Hoffmannswaldau's und anderer Deutsschen V. 242):

In Daphnens schonen Augen Wird Amor uns gar artig vorgestellt. Das reine Licht, so bier durch enge cirkel fallt, Kan ihm ju feiner Kadel taugen.

Die sternen hat er ihm jum bogen auserwehlt, Die Pfeile schnizet er aus ihren scharffen bliten; Und daß es endlich auch an teinen Flügeln fehlt, So muffen sich bagu die augen elieber schiten.

In einem andern fleinen Gedicht vergleicht berfelbe Sanger ben Umor auch mit einer Rofe, beren Blatter feine Blugel, beren Dornen feine Pfeile, beren Gluth feine Factel 2c.

Der italienische Dichter Zappi lagt eine Ungahl kleiner Eroten wie einen Bienenschwarm über seine Schone herfallen. Sie hangen sich in ihr haar, zwei steigen mit ihren lodernben Fackeln. in ihre Augen, zwei verstecken sich hinter ihre Augenbrauen und schießen von denselben, wie von ihren Bogen, die Pfeile ab 2c. Der kleinste verkriecht sich in ihren Bufen.

Ueber ben Ursprung bes Grubchens im Kinn hat has geborn eine sehr artige Mythe gebichtet. Amor mahlt unter ben jungen Frauenzimmern biejenigen aus, bie ihm selbst am reizenbsten und anmuthigsten erscheinen und bezeichnet sie — burch bas Grubchen im Kinn.

Indem er drauf, die er sich ausgewählt, Den Wurden nach, vertheilet, stellt und zählt, Bezeichnet er, die ihm recht artig scheinen, Der Nymphen Kern, die Lust und Wis vereinen, Und ihren Ruhm bewährt ein Liebespfand, Ein neuer Reiz, ein Werk von seiner Hand: Denn jedem Kinn, das seine Wahl beglücket, Wird von ihm selbst das Grübchen eingebrücket, Das, wie man weiß, nur solche Schonen ziert, Durch die noch jest der schlaue Gott regiert, Durch big fein Recht fich ewig traftig zeiget, Den Reib beschamt, und taglich hober fteiget; An welchen man ber Anmuth hochften Berth, Und Amorn felbft in ihren Grubchen ehrt. Die jederzeit durch diefes Borzugezeichen Die schonften find, und bir, o Phyllis, gleichen.

Unbere Liebesdienfte. Eros vertritt bei Liebenden die Stelle des Liebesboten, des Butragers, Des Rupplers, bes helfere, Dieners und Bachtere. Er leitet ben blinden Liebhaber, er ermuntert ben Baghaften, er gieht ihn mit Gemalt berbei, er bient ben verliebten Gottern ale Magenlenker. Er überrebet, überliftet, bittet und ichredt die forbben Dom: phen. Er hilft dienstfertig den Belden entwaffnen, Die Schonen entfleiden. Die fpatern Maler brachen bei folchen Gelegenheiten gern etwas zu viele Eroten an, mas alle Mufion ftort. Besonders geschäftig feben wir fie in dem berühmten Rrescobild "Alexander und Roxane" von Sodoma in der Rarnefiana ju Rom. Indem Rorane verschamt bafigend ihren toniglichen Brautigam erwartet und feusch die Rnie gufam: menschließt, bemuht fich ein garg fleinen Groß; aus Leibesfraften, fie ihr von einander gu ichieben. Und überall leiften andere Eroten andere Dienfte oberneufallen laufdend ben bintergrund.

Der Muthwille bes Eros darf aber nicht zu weit gehen, benn er ift nicht der Gott der roben thierischen, sondern der zarten pspchischen Liebe. Daber ziemt ihm die Schamhaftigzteit. Er legt den Finger auf den Mund zum Zeichen seiner Berschwiegenheit; er zieht den Borhang zu; er loscht das Licht aus. Goethe zeichnet ihn einmal, wie er sich die Augen mit beiden Handen zuhält, um nicht zu sehen, was die Liesbenden thun. Ein wenig kotett.

Noch andere kleine Dienste Amors. Er ist sehr eilfers tig zu helfen, kommt hurtig mit einer Lampe, mit Schlüsseln, mit einer Leiter. Er zundet eine Kerze an der andern an. Er hutet einen kochenden Topf (finnig; dagegen ist das Bild eines Amor, der den Ofen heizt, gemein). Amor in der Ruche. Amor als Arzt, gibt eine Arznei ein. Amor als Oculist, macht einen Blinden sehend. Amor als Tanzmeister mit der Geige, lehrt einem Tolpel die Anmuth. Amor lehrt ein Kind lesen. Amor wiegt ein Kind. Amor unter einer Menge unschuldiger kleiner Madchen.

Die Eroten bem schüchternen Liebhaber beifteben, malt ein artiges Gebicht von J. G. Jacobi:

Ihm entstiehen will die Sprode, Ihn verachten foll ihr Blid; Doch der Jungling, nicht mehr blode, Halt die Schäferin zurück.

Flieben kann fie nicht; es haben Ihren Bogen, aufgespannt, Rings um fie bie Gotterknaben In ber racherischen Hand.

Ruffen muß sie nun den Hirten, ... Und ein wollustvolles Ach! Unter sanftbewegten Mprthen Seufzet Philomele nach.

Eros und die Charitinnen, Amor und die Grastien. Die Grazien find die Gefährtinnen und Dienerinnen der Benus und bedeuten die fittliche Anmuth, die Scham, die der Sinnlichkeit einen noch hohern Reiz verleiht, indem sie dieselbe mäßigt. Der schallhafte Amor also steht zu ihnen in einer sehr nahen Beziehung, und Dichtkunft und bilbende Kunste haben gewetteifert, die liebliche Gruppe der drei Grazien mit dem Amor zu verbinden. Am einfachsten und ebels

sten Thorwaldsen, auf beffen schnem Bastelief die Grazien ben Amor mit Blumenguirlanden fesseln. Andere Bilder sind: Amor in der Schule der Grazien, Amor schlafend von den Grazien scheu und doch liebreich betrachtet; Amor in den Armen der Grazien, die er zu entzucken und zu gewinnen sucht; Amor, der den Grazien, die ihn festhalten, sich entwindet; einmal sett Amor einer Grazie den Helm auf (ein sehr schmer Gedanke). Amor auf Blumenguirlanden von den Grazien geschaukelt. In der sogenannten Schäferpoesse sind biese und ähnliche Motive und unzählige andere minder glucksliche bis zum Unerträglichen abgenutzt worden.

Am anmuthigsten ist Amor unter ben Grazien von Bies land geschildert worden. Die Grazien finden ben schlummerns ben Amor:

Wie schon es ist! wie roth sein kleiner Mund! Die gelben Loden wie kraus! Sein weißer Arm wie rund! O! seht! es lächelt im Schlaf! Und Grübchen in beiden Wangen, Indem es lächelt — Aglaja, wir müssen es fangen! Eh' es erwacht und uns entstiegt! — Es fangen Ou kleine Närrin! und was Damit machen? — Welche Frag' ist das! Kurzweil, liebe Schwester, soll's uns machen, Mit uns spielen, scherzen, singen, lachen, Schwestern, meint ihr nicht? Seht, o seht ihm nur recht ins Gesicht! Unschuld lacht aus jedem Jug und Freude. O! gewiß, es thut uns nichts zu Leibe; Oder meinet ihr nicht?

Aber, o Diana! — rief die kleinfte ber Schweftern, was feh ich? Ginen Bogen, und einen Rocher voll kleiner goldener Pfeile, unter ben Blumen verstreut. Mir ichauert!

D! Schwestern, wenn es Amor ware! Wie wurd' es uns ergebn ! Mein! Schwesterchen, nein! Jum Amor ist's zu schon!

Wo hast du ein Gesichten gesehn
Wie dieß? Es machte Mädchen Ehre!

Der kleine Drache sollt' es sepn,
Von dem die Mutter spricht, er nahre

Von Mädchenherzen sich? Rein, Pesithen, nein!
Es schreckte, wenn es Amor wäre,

Und dieß ist lauter Reiz; es kann nicht Amor sepn.

Aber, wenn es Amor mare! wiederholte Pasithea; bas sicherfte ift, wir flieben. — Schwestern, erwiederte jene, mir fallt was ein;

Wie wenn wir ihn mit Blumen banden?
Ihn um und um an Arm und Bein
Mit Fesseln von Eppen und Rosen umwänden?
Dann mocht es immer Amor sepn!
Er möchte zappeln, wuthen, draun,
Wir hatten ihn in unsern Handen!
Wir wärden seine Pseile: zerbrechen,
Und ließen ihn nicht frei, er mußt' und erft versprechen,
Fromm wie ein Lamm zu sepn.

Der Einfall gefiel ben Schwestern. Sie nahmen ihre Rranze ab, flochten noch frische dazu, und umwickelten ihm Arme und Flugel und Füße so gut damit, daß alle Starke dieses kleinen Bezwingers der Gotter und der Menschen nicht vermögend war, sich loszureißen; als er erwachte. — Sie hatten sich hinter einer Rosenhede verborgen, um sein Erwachen zu belauschene Aber sie ließen ihn nicht lang im Bunder, wer ihm den losen Stroich gespielt habe. Ihr Lachen verrieth sie. Umor erblickte sie hinter der Hede, und sein hapfte vor Freude; denn so liedliche Madchen hat er nie gesehen, seit er Amor war. Er rief ihnen in dem Tone, den er annimmt, wenn er verfahren will, zu:

Schone Rymphen, o helft mir armen Anaben! Laufet nicht bavon!

Ich bin Amor, Cythereene Cohn,'
Der sich hier in enermi Sain verlief.
Fannen muffen mich fo gebunden haben,
Da ich unbesorgt in meiner Unschuld schlief.

Soret ihr, mas er fagte? flufterte Aglaja ihren Schweftern au; er verrath fich felbft. - Aber er bittet fo fcbn, fagte bie fanfte Pafithea; wir wollen doch zu ihm bingeben; er ift fo fest gebunden, daß er une nichts thun fann. - Go bist bu Amor? fragt' ibn Thalia lachelnd. - Ja, fcone Dymphe, ich bin Amor, der Gott der Liebe, der Gott der fußeften Freuden; und nie fuhlt ich fo volltommen, daß ich es bin, als feitdem ich euch febe. - Benn er Amor ift, fagten fie leife zu einander, fo muffen zween Amorn fenn. Diefer bier fieht bem gar nicht abnlich, vor welchem uns die Mutter ju marnen pflegt. Er fieht fo freundlich, fo unschuldig aus! 3ch bachte, wir banden ibn los? - "Aber wenn er uns bavon floge?" - Umor borte biefe letten Borte. liebenswurdige Nomphen! Rennet die Gewalt beffer, die ihr uber mich habt! Der bloße Gedanke, euch ju verlaffen, murbe mir unerträglich fenn. Ich habe feinen andern Bunfch, als emig bei euch zu bleiben.

"Allso willft du mit uns kommen, Amor, und bei uns wohnen, und unfer Gespiele fenn?" — Jatwehl, ich will, sprach Amor:

Bon euch zu scheiden begehren? 3ch mußte nicht Liebesgott sepu! Euch ließ ich im wilden hain Bei Faunen und hirten allein, Nach Paphos wiederzutehren? Nein, holde Schwestern, nein! 3hr sepd zu reizend, Eptheren Richt einzig anzugehören!
3ch führ euch bei ihr ein,

Um ihren hof gu vermehren, Und ihre Gespielen gu sepn.

Eine Menge Attribute tommen bem Eros und seiner Mutter gemeinschaftlich zu, sofern sie bie Liebe, beren Macht und Eigenschaften bebeuten sollen.

Eros mit bem Upfel. Der Apfel bedeutet die bochfte Liebesgunft. Eros schüttelt Aepfel, pfluckt einen Apfel, reicht ihn einer Nymphe, entzieht ihr einen Liebhaber. Benus will ihm ben Apfel nicht geben. Er trägt eine Last Aepfel. Er schüttet sie lachend auf den Boden aus. Eroten werfen sich mit Aepfeln, streiten sich um einen Apfel zc. Dieses Sinnsbild war den Alten geläufiger; das folgende, die Rose, kommt erst häufiger bei den Neuern vor.

Eros und die Rofe. Die Rose ist die Blume ber Schonheit und der Liebe. Eros schläft in einer Rose, wird in einer Rofe geboren, fliegt aus ihr empor, lauscht binter Rofen, hafcht nach einer Rofe, tragt eine Laft bon Rofen, windet einen Rofentrang, ichentt eine Rofe, will fie nicht bergeben, ftreitet um eine Rofe. Er versucht eine junge Knofpe aufzu-Er halt traurig eine gefnicte Rofe in ber Sand. Auch mit bem Lotos erscheint Eros geschmudt auf Gemmen (Taffie R. 6602), ober aus bem Lotos fleigend (Lippert Suppl. N. 458). Auch überhaupt mit Blumen befrangt, oder mit der feiner Mutter beiligen Mprthe. Gben fo tommt er in Berbindung vor mit bem Dobn. Auf einer antiten Gemme hascht er nach Mohntbpfen, die seine Mutter in die Sobe halt. Der Mohn war ein Sinnbild ber Nacht. Sinn ift also bier: o Liebe, gonne mir bas Glud ber Racht!

Eros und die Biene. Das schone anafreontische Bilb ift schon ermahnt. Auf einem antiten Stein kommt Eros por, wie er einen Bienenkorb umflurzt. Die Bienen aber-

haupt sollen, nach ber reizenden Dichtung Logau's, aus ben Ruffen entstanden seyn, die Benus bem Adonis gab. Inbem sie nach seinem Tode an diese Kuffe bachte, machte fie,
von Entzuden und Schmerz bewegt, alle zu Bienen, die baber
noch jetzt durch ihre Sußigkeit an Aphroditens Liebesglud,
und durch ihren Stachel an Abonis Tod erinnern.

Eros und die Taube. Die Taube mar der Bogel ber . Benus, bas Sinnbild treuer Bartlichfeit. Mitbin fommt fie bftere mit Umor in Berbindung. Er liebfost Tauben, wird von zwei Tauben gezogen, futtert fie, flagt über eine tobte Taube, ift aber auch wohl graufam genug, felbft einmal eine ju rupfen. Dicht besondere geistreich ift die moberne Idee, ben Umor auf einer Leiter in einen Taubenichlag fleigen gu Aber überaus lieblich ift die antife Mythe, die uns bie Mythographi Vaticani I. 175. und II. 33. überliefert Ginft wettete Eros mit feiner Mutter, mer bon beis ben in berselben Zeitfrift die meiften Blumen pfluden werbe. Eros, durch feine Rlugel begunftigt, flatterte fo fchnell von Blume zu Blume, baß er bereits im Bortheil mar, ale bie Nymphe Periftera ber Benus ju Gulfe tam und ihr Blumen pfluden half. Eros aber, barüber ergurnt, vermanbelte bie Nomphe in eine Taube, und Benus entschädigte fie dafur baburch, baß fie biefelbe ju ihrem Lieblingevogel machte.

Eros und bas Meer. Die Alten brachten ben Eros besonders haufig in Verbindung mit dem Element, aus dem seine Mutter hervorgegangen war. In dieser Beziehung reprassentirt wieder insbesondere die Muschel das mutterliche und überhaupt das weibliche Element. \*) Darum kommt Eros

<sup>\*)</sup> Fulgentius myth. II. 4. bemerkt; bie concha marina fep ber Benus heilig, quod toto corpore simul aperto in coitu misceatur.

fehr oft mit ber Muschel vor. Er fahrt auf einer Muschel von Delphinen ober Schwanen ober Kischen ober Meerkrebsen gezogen. Er schläft auf einer Muschel. Er steigt aus einer sich bifnenden Muschel hervor. Er hascht nach einer Muschel, die Benus hoch in der hand halt. Er trägt eine Muschel, auf dem Kopf. Er reiht Muscheln an einem Faden auf (Thorwaldsen).

Sein zweites Attribut in biesem Sinn ist ber Fisch. Eines der bekanntesten pompejanischen Bilber. Amor, welcher angelt oder den gefangenen Fisch seiner Mutter reicht. Amor webt ein Fischnetz (Thorwaldsen). Sehr häusig kommt Amor mit Delphin en in Berbindung, reitet oder fährt mit denselben über das Meer, oder sitt auf einem Delphin zur Seite seiner Mutter. Ein griechisches Epigramm malt den Eros in einer Hand Blumen, in der andern einen Delphin als herrn der Erde und des Meeres. Einmal ist er dargesstellt, wie die Delphine scheu werden, mit ihm durchgehen und ihn ins Wasser fallen lassen.

So kommt er auf einem pompejanischen Bilbe vor, in dem viele Eroten ein Wettrennen auf Delphinen anstellen. Auf einigen Gemmen ist dem auf dem Delphin reitenden Eros noch das Wort evalor beigefügt, d. h. glückliche Fahrt (Bergl. Creuzer zur Gemmenkunde S. 54). Aus dem Erscheinen der Delphine auf dem Meer schloß man auf das bevorstehende Wetter. Dieser Fisch wurde daher als Sinnbild gebraucht, wenn man den Wunsch einer glücklichen Reise oder überhaupt eines glücklichen Verlaufes ausdrücken wollte. Und so kann man jene Gemmen als Amulete von Liebenden ansehen, die glücklich vereint zu werden wünschten, wie man ja noch jetzt sprückwörtlich sagt: glücklich im Hafen der Liebe ankommen. Fast man den Delphin als Sinnbild des Meeres auf und

beingt ibn mit bem Ursprung ber Benus ans bem Deere in Berbindung, fo ift feine Begiebung auf den Eros icon locterer. Aber man tann den auf bem Delphin reitenben Eros auch noch anders deuten. Der Delphin ist nämlich auch ein Sinnbild der Unfterblichkeit oder ber hoffnung auf jenfeite. Er führt nicht nur die Schiffer gludlich über bas Deer in den Bafen, fondern er führt auch die Seelen über den Tobtenfluff zu ben feligen Infeln. Defibalb fommt er fo oft in Berbindung mit dem Schmetterling oder der Pfnche vor, welche die Seele bedeutet. Demnach murbe Eros auf bem . Delphin fo viel heißen als die Liebe, die das Leben über= bauert, die Treue ber Liebenden, die felbft der Tod nicht trennt, die hoffnung, in den Safen der Liebe, wenn nicht in biefer, boch in jener Welt zu gelangen.

In einigen Fällen bedeutet der Delphin auch die Wirktung des Gesanges und ist dem Apollo heilig, weil die Alten glaubten, er liebe die Musik. Deshalb führt Eros zuweilen die Lyra im Arm, während er auf dem Delphin reitet. Darunter kann nun die zärtliche Ueberredung, die siegreiche Wirkkung der Poesse auf die herzen verstanden werden, woen die Musik hat hier die höhere Bedeutung der harmonie, durch welche herzen in Einklang gebracht werden.

Ferner reitet Amor auch auf Sippokampen und andern See-Ungethumen im Gefolge Neptuns. — Auf autiken Steinen komms Umor vor als Schwimmer in den Wellen, oder segelnd auf einem Schiffe, auf einem bemasketen Delphin, auf einer bemasketen Muschel; auch Schiffbruch leidend oder schlafend auf einem Ruder. Hier scheint das Meer die Unruhe der Liebe, die Gefahr, die Unbeständigkeit des Glücks 2c. zu bedeuten. Auf einer sehr zierlichen Gemme (Tassie N. 6841) sieht unan den Eros auf seinem Abcher als Kahn schiffen, mobri

ihm ein Pfeil, woran ein Segel geknupft ift, als Maft bient. Auch fieht man den Eros, seltsam genug, auf einem Kruge durch das Meer schiffend. Soll es ein Weinkrug seyn und das Meer die unendliche Luft? Ober ein Aschenkrug und das Meer der Weg zu den seligen Inseln? bringt die Liebe die Asche des Geliebten nach Elysium?

Auch auf bem Schwane reitet Eros ober fahrt mit Schwanen, ober futtert, ober liebfost einen Schwan. Unter bem Schwan kann balb ber ber Leba, balb ber des Apoll verstanden werden, das Sinnbilb ber Geburten ober des Gessanges. Der altere Philostratus (I. 9). beschreibt sehr aussführlich ein Gemalbe, bas die Liebesgbtter in Berbindung mit den Wasservögeln und insbesondere den Schwanen darstellt (nach der Lindau'schen Uebersetung):

"Du fiehft mohl die Enten, wie fie auf der Wafferflache bingleiten, indem fie gleichsam Wafferbahnen vor fich bintreiben. Und nun bas Banfevolt - auch biefe find nach ber Ratur gemalt, auf bem Baffer, und als Schwimmer. Dort bie langbeinigen — mit über: langen Schnabeln bemertft bu mohl - Bugvogel, berrliche: ber eine mit biefem, ber andere mit anderm Gefieder, auch in mannichfacher Stellung. Denn der eine ruht auf einem Steine auf einem Fuße; ber andere luftet fein Gefieder; noch ein anderer putt es; ber ba bat fo eben etwas auf bem Baffer gefangen; noch ein anberer bat fic jur Erbe geneigt, um Rraf ju fuchen. Dag aber Liebed: gotter auf ben Somanen reiten, ift nichts Besonberes; benn bie Gotter find ted, und treiben febr gern ihr Spiel mit ben Bogeln. Doch barum wollen wir weber bieß Reiten unbeachtet laffen, noch auch bas Baffer, worauf es geschiebt. Denn dies Baffer ift bas Schonfte an bem Sumpfe, weil es unmittelbar aus der Quelle tommt. - Es vereinigt fich zu einem toftlichen Schwimmbeden: mitten barin fowanten Amaranten bin und ber, liebliche Blutbenabren, welche mit ihren Blattchen bas Baffer befaen. Um fie berum lenten Liebesgötter an golbenen Baumen bie beiligen Bogel; ber eine laßt ben Sagel ganz schießen, ber andere zieht ihn zurud; der da kehrt um, der lette sahrt schon um das Ziel. Und horch' einmal — glaubst du nicht zu horen, wie sie den Schwanen antreibend zurusen, und einander drohen und hohnnecken? Das liegt ja in ihren Mienen, der da sucht den Nachbar hinunter zu stoßen; der hat es schon gethan; der hat sich gern vom Wogel hinunter wersen lassen, um sich in der Wettbahn zu baden. Rings aber an den Ufern stehen die kinstverständigern von den Schwanen und singen, wie ich glaube, einen Marsch, als recht passend für die Wettsahrer. Als Zeichen des Sesanges siehst du den gestügelten Knaben da; das ist der West, welcher den Schwanen den Sesang einhaucht. Sein Bild ist zart und lieblich, zur Andeutung des Hauches. Auch die Flügel sind den Schwänen von dem Winde gelüstet."

Der Schwan kommt immer in ebler Bedeutung vor und Eros ift ihm- hold. Dagegen hat die Gans eine unedle und bofe Bedeutung und Eros ift ihr feindselig. Man fieht ibn auf geschnittenen Steinen, wie er von einer Bans angegischt wird, wie er eine Gans feiner Mutter gutreibt, wie er eine fliegende Gans beim Ruße gurudhalt, wie er eine Bans ermurgt, wie er fie als Beute triumphirend auf ber Schulter tragt. Die Gans war bei den Alten bem Priap geweiht und dieß erklart wohl junachft ihre Berbindung mit bem Eros, fo wie ihren Gegensatz gegen benfelben, ba Eros zwar mit der Sinnlichfeit fpielt, aber doch den roheften Mus: bruck berfelben haft und bekampft. Indef mar die Gans im Alterthum auch der Versephone geweiht und dieg fuhrt ju neuen Beziehungen. Persephone ift die Fruchtbarkeit im finstern Innern ber Erbe, Die Bemahrerin ber Saaten im Binter, also immer noch eine ber Liebesgottin verwandte Gottheit, aber der Begriff der Nacht und des Todes herricht bei ihr vor. Und so herrscht auch in der Gans, die den Binter verfundet, die bofe Bedeutung vor. Beim Beran=

naben bes Binters gieben bie milben Ganfe fort, und werben bie gahmen gemaftet und geschlachtet. Dieß find Borboten des Winters. Eros haft also die Gans in demfelben Sinne wie er auch ben Eber, bas Sinnbild bes Mintere und ben Morder bes Aldonis haßt, bes Lieblings feiner Mutter, ber zugleich die ichone Jahreszeit bedeutet. Schman und Gans bilden einen mertwardigen Begenfas. Beibe find Baffer= vogel, beibe reprafentiren bas mutterliche Clement aller Befen; aber ber Schwan ift bem Apollo, bem geistig Schonen, gugewendet, die Gans bem gemeinen Priapos. Der Schwan ift ein Sinnbild der Geburt im edlern Sinne, d. h. der in den Rorper tretenden Seele; die Gans ist dagegen ein Sinnbild bes Todes ober menigstens des Berschwindens der Seele im Rorper, bes minterlich erftarrenden Lebens. Indeg haben Die Runftler, welche ben Eros in Berbindung mit der Gans barftellten, mobl fcwerlich an jene mpftifchen Beziehungen, wenigstens nicht vorzugemeise gebacht und bie Bans mehr ironisch und in dem profanen Ginn aufgefaßt, wie fie uns noch beute erscheint, als ein Sinnbild ber Dummheit ober bummen Bosheit. Dan wird hier wohl auf die capitolinische Juno hingewiesen, welcher die durch Rettung des Capitols fo berühmt gewordenen Ganfe geheiliget waren. Dentt man fich nun die Gans als den Wogel der auf die gahlreichen Liebschaften ihres Gemable beständig eifersuchtigen Gottin, und ermagt man, wie behulflich Eros dem Beus jederzeit bei feinen gartlichen Abenteuern mar, fo erhalt ber mit einer Bans fampfende Eros dadurch wohl die naturlichfte Ertigrung. Da inzwischen biese Gruppe bei den Alten so oft vortommt, fo gab es vielleicht eine fleine anetbotenartige Dothe, auf welche fich die Darstellung insbesondere bezog und die uns verloren gegangen ift.

Eros und ber Safe. Der Safe war bas Sinnbild ber Fruchtbarkeit und zugleich ber Furcht. Sinnig finden wir ihn daber bei ben Alten mit Amor gruppirt. Amor liebkost und kuft einen Safen, ober verscheucht einen furchtsamen Safen. Weberaus artig ist ein Bild bes Philostratus "bie Jagd ber Eroten." (hier nach Lindau's Uebersehung):

"Much jener Safe foll und nicht entwischen; wir wollen ihn mit ben Liebesgottern begen. Diefes Thier pflegt fich unter ben Apfelbaumen binguboden, und die frifc abgefallenen Aepfel ju fcmaufen, fie angefreffen aber liegen ju laffen. Diefen bier jagen fie bin und ber, und icheuchen ibn, ber eine mit Sandeflatichen, ber anbere mit lautem Schrei, ber britte burch bas Schutteln feines Mamfes. Und die einen fliegen über dem Safen bin mit lautem Schreien; bie andern fegen ibm ju Rufe nach. Der da wollte fich von oben barauf binmerfen; aber bas Thier nahm eine andere Richtung. Der ba wollte bem Safen nach bem Laufe greifen; aber er ift feinen Bans ben wieder entschlupft. Da lachen sie und sind bingefallen - ber eine auf die Seite, der andere auf die Mase, wieder andere ruclinge, alle, wie wenn einem etwas entwischt ift. Reiner aber ichieft nach ihm, fondern fie fuchen ihn lebendig ju hafden, für Benus bas liebste Opfer. Du weißt ja wohl, was man vom Safen fagt, wie viel von Venus in feinem Defen liegt. Bom Weibchen namlich heißt es, daß es gleichzeitig feine Jungen fauge, und wieberum fete, und noch einmal trachtig werde; und fo geht ibm teine Beit ohne Gebaren bin."

Eros und der hahn. Der hahn war ihm geweiht, theils wegen feiner mannlichen Kraft, theils wegen seiner Wachsamkeit. Deshalb sieht man auf antiken Bildern den Eros auf einem hahn reiten oder mit zwei hahnen fahren, zwei hahne gegen einander betzen, einen hahn als Sieger betränzen. Ob dabei schon an ironische Beziehungen, Eiferssucht und hahnreischaft zu denken ist, wollen wir dahin gestellt sewn lassen. Eros liebkobt einen hahn. Bittet et ihn, nicht zu früh zu krahen?

In feiner Beziehung zur Nacht kommt Amor auch mit ber Gule und mit der Maus vor. Auf einer Gemme im Florentiner Museum sieht man ihn auf einer Maus reiten; auf einer andern bei Tasse (catal. N. 7219.) halt er eine Maus beim Schwanze. Die Maus ist hier immer Sinn-bild der Nacht.

Noch mehr Attribute, die fich mehr aus dem Kreise der Aphrodite entfernen und dem des Bacchus und anderer Gotter angehören, wollen wir nachher erwähnen. Bir schließen an die Gruppe des Eros und der Aphrodite unmittelbar eine zweite eben so bedeutsame, ja für die Geschichte der Poesie und Kunst noch wichtigere an.

Eros und Pfnche. Die lieblichfte Dichtung bes Alterthums. Dinche wird immer als ein junges Madchen gebacht mit Schmetterlingefingeln an ben Schultern, und fie bedeutet bie menschliche Seele. Das Berhaltniß ber Seele gur Liebe ift nun in dem der Pfpche jum Eros aufgefaßt, auf die jartefte und zugleich tieffinnigste Beife in einem Mahrchen, bas uns Apulejus in feinem Berte vom goldenen Efel mitgetheilt bat. Diese antite Mythe, die fast mehr einem aras bifden Reenmabreen gleicht, lautet ins Rurze gezogen, folgenbermaffen: Gin Ronig und eine Ronigin batten brei icone Tochter, von denen jedoch die jungfte weitaus die ichbnfte war. Der Ruf ihres Liebreiges erfullte Die gange Belt. Alles tam, die holde Pfoche zu bewundern; man fiel vor ihr nieder und betete fie als die Benus an, mahrend die Tempel ber Gottin felbst leer blieben. Darüber gerieth Benus in ben heftigften Born, rief ihren fleinen Cohn Amor berbei und beschwor ibn, fie ju rachen. Phoche folite nun dabarch bestraft werben, bag fich trot ihrer Schonfeit Miemand um ihren Befit bewurbe, mabrend fie felbft fich in

bas haßlichfte Ungehener, bas die Erde trage, verlieben follte. Alfobald meldeten fich achtbare Freier und beiratheten die Schwestern ber Pfpche, fie felbst aber blieb fiten. Ihr befummerter Bater wendete fich an das Drafel des Apollo und erhielt von biesem den Befehl, Die Psyche brautlich ju schmuden und an einem hoben Relfenabhang auszusegen, um ben Freier zu erwarten, ber aber nicht menschlichen Geschlechtes, sonbern bas arafte Uebel ber Belt fenn werbe, bas fogar ben Gottern trope, und por dem die Solle felbft fich entfete. Der jams mernbe Bater gehorchte und Dinche murbe gur Sochzeit ges fcmudt, aber nicht anders als wie gur Leichenfeier; ihre abnungebollen Bermandten nahmen weheklagend von ihr Abfchied und lbichten bie Dochzeitsfadeln mit ihren Thranen. Da fag nun Phoche allein auf dem Kelfen und weinte ebens. falls bitterlich; aber ein fußer und warmer Bind umwebte fie, der Bestwind (Zephyr) bob sie mit ihrem Gewande fanft von allen Seiten augleich auf, trug fie leicht burch bie Luft und fette fie in einem anmuthigen Thale ins Gras Nachbem fie fich von ihrem Schreden ein wenig ers bolt batte, fab fie por fich einen berrlichen Valaft auf golbenen Saulen fteben, mit filbernen Banden und Gebalt von Cebernholz und Elfenbein, überall reich geschmudt mit Ju-Entaudt betrat die junge Psyche biese schimmernben melen. Sallen. Da vernahm fie unfichtbare Stimmen : biefes Schloß ift bein, bleibe bier, erhole bich von beinem Rummer, rube bort im Schlafgemach aus und verlange von uns, mas bu willft, benn wir find, wenn auch unfichtbar, bereit, bir gu bienen. Staunend folgte die Jungfran ber freundlichen Ginlabung, bebiente fich eines fur fie bereiteten Babes, fette fich jur Mablzeit bin, borchte bem Gefang und Saitenspiel ber unfichtbaren Dienerinnen und ging endlich vergnugt gu

Ale fie eben entichlummern wollte, borte fie neben fich ein leifes Beraufch. Es war ber Brautigam , ben fie nach bem Befehl bes Drafels auf bem Reifen batte erwarten follen. Gie tonnte ibn in ber finftern Racht nicht feben, aber er war jung, milb, gartlich und fie erfreute fich an feiner Liebe. Am fruben Morgen, che bas Licht bes Tages ins Gemach fcbien, mgr er fcon wieder verschwunden. Aber bie Stimmen ber Dienerinnen troffeten fie. In der nachften Nacht tam er wieder: feine bringenbite Bitte mar, bag fie nie munfchen und versuchen follte, ibn ju feben, benn bann murbe fie eben fo ungludlich werben, als fie jett gludlich mit ihm fen. Sie versprach es. Da erlaubte er ihr, gu ihren Eltern und Schweitern gurudtehren, um fie aber ihren Berluft gu berubigen und ihnen zu fagen, baß fie gang gludbich verheis rathet fen; ja er buldete fogar, daß fie felbft von ihren Schwestern besucht murde und benfelben ihren ichbnen Balaft und ihre Schatge zeigen burfte. Beim Unblick all biefer Berrlichkeit aber entbrannten die beiben Schwestern in Reib und fuchten Pfpchens Glud ju truben. Argliftig überrebes ten fie fie, ihr unfichtbarer Gatte fei ein giftiger und fchenglicher Drache, bas bafflichfte Ungeheuer ber Erde, mas fe bald inne merben murbe, wenn fie ibn erft einmat fabe. Ra fie brachten es fo weit, daß fie fich entichiof, ihn bei Racht im Schlaf mit einer Lampe ju beleuchten, und, wenn fie feine Drachengefialt fabe, mit einem Dolche zu burchs bobren. In ber nachften Nacht fabrte fie, uneingebent ibres Berfprechens, ben gartlichen Gatten niemale feben zu wollen. ben thorichten Borfat aus, folich fich mit Ampel und Dolch leife au bem Schlummernben und erfannte, baf es fein haflicher Drache, fondern ber iconfte aller Gbtter, ber Gott ber Liebe felbft mar. Aufs füßefte erschreckt, fant fie in bie

Rnie und verdarg die unnute Waffe. Aber sie vermochte nicht zu entstiehen. Der Andlick seiner Schonheit zog sie unwiderstehlich an. Sie mußte immer von neuem die Lampe nach ihm richten, um seine goldene Locken, seine rosigen Wanzen, seine schneeweißen Flügel und seinen schnen Rorper, hinz gegossen in reizendem Schlummer, zu bewundern. Auch sah sie jetzt zum erstenmal seinen Wogen und den Kocher voll Pfeile, die am Fuße des Bettes lehnten und keinen Zwelfel übrig ließen, wer der schlummernde Gott sep. Sie nahm einen der spigen Pfeile aus dem Kocher und ritzte sich darin, weil sie zu sehr zieterte. Da durchströmte sußes Feuer ihre Abern. Sie vergaß alles und neigte sich über den Schlumsmernden, ihn leise zu kussen; aber ein heißer Tropsen siel aus der Lampe auf die Schulter des jungen Gottes und er erwachte.

Erschrocken sprang er auf, sah voll Unwillen, daß sie ihm die Treue gebrochen, und flog auf und von dannen. Bersgebens breitete sie die Arme aus, griff nach ihm in die leere Luft und verfolgte ihn. Endlich sank sie trostlos zu Boden. Da redete sie Amor vom Gipfel einer Cypresse, auf der er sich niedergelassen, zurnend an: "Elende, um deinetwillen übertrat ich das Gebot meiner Mutter, die dich dem häßlichsten Stelle dir hin. Meine Freiheit hab' ich dir geopfert, ich, der alle beherrschte, wurde von dir beherrscht. Thor, der ich war! Wohl hattest du recht, mich für ein dummes Thier zu halten, den du so betrügen konntest. Doch du hast dein eigenes Glück zerstdrt, so habe nun meinen Fluch!" So zürnend verschwand er vor ihren Augen.

Pfpche fcwamm in Thranen, rang die Sande und raufte ihre fconen Saare aus. Sie wollte nicht langer leben und

studie sich in ben nächsten Fluß; aber die großmutbige Belle trug sie zärtlich ans andere Ufer. Da saß Pan, der hirztengott, unter einer Ziegenheerde, und redete sie vertraulich an: liebe Tochter, ich bin ein alter und erfahrner Mann, bessen guten Rath du nicht verschmähen darfft. Laß ab von deinem Rummer, beinem nutzlosen Weinen, und den Versuchen, dich ums Leben zu bringen. Widme dich vielzmehr der Reue und demuthigem Gebet zu dem großen Gotte, dem du vermählt bist. Dadurch wirst du ihn gewiß endlich erweichen und dir wieder verschnen. Psyche sah ihn an, antwortete nichts, bezeugte aber anbetend dem aften Gott ihre Dankbarkeit und nahm seine Worte zu Herzen.

Darauf gelangte sie in eine Stadt, die einer ihrer Schwäger als Konig beherrschte. Ihre Schwester empfing sie mit erheuchelter Freundlichkeit, stieß sie aber sogleich von sich, als sie vernahm, welches Ungluck ihr begegnet sep. Die Neidische hoffte, Amor wurde sie selbst jetz auftatt ihrer bethörten Schwester zur Frau nehmen wollen, begab sich auf den Felsen und bat den Zephpr, sie in Amors Palast zu bringen. Aber Zephpr kam nicht, und als sie hinabzusliegen wähnte, stürzte sie und brach den Hals. Unterdes war Pspche zu ihrer zweiten Schwester gekommen, die sich ganz auf dies seise betrug, dieselbe unsinnige Hoffnung hegte, sich auf den Felsen begab, und sich, gleich der ersten, zu Tode siel.

Pfpche irrte nun weiter durch die Belt, in der hoffnung, ihren Amor wiederzufinden. Dieser aber lag unterdeß im Bette seiner Mutter an der Brandwunde frank und sehr trausrig. Benus aber wußte nichts davon, denn sie vergnügte sich damals, im Meere zu baden. Da brachte ihr ein über dem Meere schweden Schwan die Nachricht, wie es ihrem Sohn ergangen sey, und daß die ganze Belt ins Stocken zu

gerathen anfange, baf nirgende mehr eine Sochzeit gefeiert werbe ic., weil Umor frank lage, und fie, einsam im Meere babend, ebenfalls um die Menschen fich nicht mehr befummere. Schon babe man allgemein ber Liebe entsagt und beschäftige fich nur noch mit Effen und Trinten. Benus borte alle biefe Dinge nicht ohne Befturgung an, und als fie vollends horen mußte, daß es Pfoche fen, um berentwillen Amor leibe. flammte ihr alter Born gegen biefes Madchen von neuem auf. Schnell dem Deere enteilend, ichwebte fie bin gum Rrantenlager bes Sohnes, warf ihm feinen Ungehorfam, feinen Undank für ihre mutterliche Liebe por, schalt ihn tuchtig aus, brobte ibn ganglich von fich zu ftoßen und schied von ibm in ber heftigsten Aufregung. Der Ergurnten begegneten Juno und Ceres und suchten fie ju beruhigen, aber vergebens; Benus wollte nicht eber ruben, bis fie fich aufs grausamfte an ber unseligen Pfnche geracht haben murbe.

Mittlerweile mar Poche auf einen Berg geftiegen, auf bem ein Tempel ber Ceres ftanb. Er mar leer, aber es lagen barin eine Menge angefangener Mehrentrange, fur ein Reft ber Gottin bestimmt, die aber von ben Arbeitern in Unord= nung maren liegen gelaffen worben. Pinche konnte biese Bermirrung im Beiligthum nicht ansehen und mar fleißig bemubt, alles ichicflich jusammenzulegen. Indem tam die Ceres felbft, erkannte Pfochen und rieth ihr voll Mitleid, fich eilig zu verbergen, benn bie gurnende Benus fuche fie überall. Bergebens bat Dinde, fich unter ben Mehren vers fteden ju durfen; Ceres fagte, es fen ihr nicht ichidlich, etwas ju thun, mas der Benus, ihrer theuren Bermandten, Nachdem nun Pfpche in großer Gorge hatte aus bem abrenreichen Tempel weichen muffen, gelangte fie in einen bichten und finstern Bald und fant mitten barin einen Tem=

pel der June. Sier betete fie inbranftig jur Roniginn bes himmels und diefe erfcbien ibr, ereigrte ihr aber ebenfalle, baß fie nichts thun moge, mas ber Benns miffalle, und wies fie aus dem Tempel binque. Dock gab fie ihr ben Rath, fie folle, da fie boch bem Born ber machtigen Liebes= gottin nicht werbe entrinnen tonnen, fich lieber gleich ein Berg faffen und fich berfelben freiwillig überliefern. werde fie ihren Batten, ben fie fo fehnlich fuche, nirgende auderswo als bei feiner Mutter finden. Diesen Rath befolgte Pfoche und fuchte die Bohnung ihrer ergrimmten Schwiegers mutter mit frommer Singebung in ibr Schickfal. selbft haete unterbeg im ganzen Olymp garm gemacht, fich bitter über die Unehre beklagt, Die ihr burch ein fterbliches Madchen widerfahren, ben Mercur in Unspruch genommen und aberall im himmel wie auf Erden die fluchtige Pfyche ausschreiben und einen Preis far ihre Beifahung aussetzen Da erschien die Schuldige por den Pforten ihres Tenwels freiwillig. Gewohnbeit, eine Dienerin ber Benus, erblickte fie, ichalt fie beftig aus, ergriff fie bei ben Saaren, und fchleppte fie, bie fich nicht ftraubte, zur Gottin. Benus empfing fie in einer außerorbentlichen Bewegung, betrachtete bie Rebenbulderin ihrer Schonheit mit fehr gemifchten Empfindungen, lachte laut auf, ergrimmte bann von neuem und fprach: ift es endlich Beit, beine Schwiegermutter gu bes grußen? ober kommft bu nicht einmal zu mit, sondern willft nur beinen framten Mann befuchen? Gebuld, ich werbe bich bebanbeln, wie es eine folche Schwiegertochter verbient! Dars auf befahl fie ihren Dienerinnen, ber Gorge und ber Trauriafeit, he ausgesucht zu qualen.

Pfpche war schwanger, aber ohne Mitleid wurde fle gegeiftelt und auf alle Art gepeinigt und dann blutig und ents

ftellt wieber por bie Benus gebracht, bie fie in biefem tlage lichen Inftande noch aushbhnte und bitter verfpottete, ja fie bei ben Saaren faste und ihr alle Gewande herunterris. Dam erfann fie eine neue langwierige Marter far bie arme Pfoche. Sie ließ alle Arten von Getreidefornern, Birfe, Line fen ze. burch einander mifchen und befahl ibr, aus dem Daus fen jebe besondere Urt wieder auszulesen und zu fondern. Allein gelaffen bei biefer Arbeit wollte Pfpche verzweifeln; aber ba tam eine fleine Umeife, fab, wie betrubt bie arme Dinche mar, erbarmte fich ihrer und rief alle ihre Gefaurten berbei. Da tamen die Ameifen, ein ganges hulfreiches beer betbei, machten fich an den haufen und trugen alle Rbrner jegliches nach feiner Art, auf ein besonderes Sauflein und moch ebe es Abend wurde, waren fie feetig und entfernten fich. Benus tam von einer Sochzeit, die fie feiern betfen, mit Rofen befrangt und nach Wein buftent, im ubwieften Glang ihrer Schonheit gurud, weibete fich am Unblick ihrer unglicklichen Gefangenen, wunderte fich argerlich aber bie wollendete Arbeit und fperrte fie ein, wie fie andererfeits auch ben Amor eingesperrt bielt, bamit die Rebenden nicht gus fammentommen mochten. Ja fie rupfte bem armen Amor - fogar feine fcbnen Alugel aus, damit er ihr nicht entflbge.

Am andern Tage befahl Benus der Psiche, ihr Bolle von goldenen Schafen zu bringen, die in der Ferne an einem Buche, nuhe bei einem Balde weibeten. Diese Thiere waren aber sehr wilder und grausamer Urt, sie hatten steinerne Stirnen und scharfgeschliffene Horner und versetzten giftige Biffe. Gleichwohl ging Psiche dorthin, nicht um die Bolle zu holen, sondern um sich in den Bach zu fickrzen und ihr Leben zu endigen. Me sie am Bach angesommen war, wurde sie plotzlich von einer Stimme angeredet, die aus dem Schilf

bes Baches tonte: "Du arme Pfyche, behalte bein Leben, verunreinige mein heiliges Waffer nicht durch beinen Leich, nam; hole vielmehr, wie dir geboten ist, die Wolle von den Schafen. Wenn die heiße Mittagszeit vorüber ist, pflegt sich ihre Wuth zu stillen und dann kannst du ohne Gesahr die Wolle einsammeln, die in den hecken umber hangen gezblieben ist." Psiche befolgte dankbar diesen guten Rath und brachte eine ganze Menge des weichen Goldes in ihrem Schoose heim. Benus ärgerte sich von neuem sehr, daß ihr Anschlag mistlungen war.

Darauf befahl Benus bem armen Mabchen, ihr einen Rrug voll Baffer aus einem ichwarzen Quell zu bringen, ber fich auf der Spite eines boben Berges befand. Aber Pfyche verirrte fich auf bem Bege, tam an ichroffe Abgrunde, 'wo fie nicht mehr ruckwärts noch vorwärts konnte und auf allen Seiten von langhalfigen und großaugigen Drachen umgeben mar, welche ben Rluß bewachten, ber aus der Quelle oben berabfloß. Da in ihrer bochften Roth erschien ibr ber Abler bes Jupiter und ichmebte hulfreich zu ihr nieber, benn er war von jeber ein Freund des Umor wegen ber guten Dienste, welche dieser dem Jupiter immer geleiftet hatte und besonders weil Amor den Ganymed nach dem Olymp entführt batte, ben autmutbigen Munbichenten bes Gottervatere, ber auch bem Abler fleißig die Reftarschale reichte. Dieser Abler nun fagte ber Pfoche, es sep ihr unmöglich an bie Quelle zu gelangen, benn bas fep die Quelle bes Styr, bes fcredlichen Sollenflusses, bei bem die Gotter fcmbren. Er aber wolle ihren Rrug nehmen und ihn fullen. Alfo that er und brachte ihr ben vollen Rrug, mit bem fie vergnugt zu ihrer ftrengen Schwiegermutter zurudlehrte.

Run trachtete Benus, Die ihr Berhafte endlich ficher ju verderben und befahl ihr , in die Unterwelt felbft binabs zusteigen und die Gottin Proferpina um ihre Schmintbachse gu bitten, benn am Rrantenlager ihres Sohnes habe Benus ibre Schonbeit eingebußt und bate nun ihre unterirbische Rreundin, ibr ein wenig von ber ibrigen zu leiben. verzweifelte, je biefen Auftrag ausführen zu tonnen, und wollte fich von einem Thurm berabsturgen, aber ber Thurm felbft fing an ju reben, fprach ihr Troft zu und belehrte fie, wohin fie geben muffe, um ben Gingang in die Unterwelt ju finden. Much rieth er ihr, zwei Dbolen in den Dund ju nehmen, um dem Charon bas Rabraeld zu bezahlen, und in iebe Sand eine Schuffel woll Brei, um beim Gin = und Ausgang ben Sollenbund Cerberus zu beschwichtigen, auf alles andere aber nicht zu achten, benn Benus werde fie auf mannichfache Urt versuchen laffen, um fie babin zu bringen, bag fie die Gelbftude aus dem Munde, ober die Schuffel aus der Sand fallen laffe oder weggebe. Pinche befolgte Diesen Rath und ging. Buerft begegnete ibr ein labmer Gfeltreiber und bat fie, einige Stude Solz, die vom Efel berabgefallen, ihm auflefen zu belfen; aber fie ließ fich nicht irre machen, und ging vorüber. Dann fam fie an den Storund Charon forderte feinen Lohn, mußte ihr aber den Obol felbft aus dem Munde nehmen, ba fie die Schuffeln nicht weglegen wollte und feine Sand frei hatte. Gin greiser Todter tauchte aus dem Rluffe auf, ftredte ibr feine verfaulten Sande ente gegen und bat fie flebentlich, ibn ins Schiff ju gieben. Aber fie unterbrudte ihr Mitleib, benn auch bas war nur ein Gantelfviel, fie zu versuchen. Und so gelang es ibr, allen Gefahren zu entrinnen und von der Gottin ber Unterwelt die koftbare Buchfe ju erhalten, in welcher die gottliche

Schonheit enthalten war. Auf bem Rudweg aber besann sich Psyche, wie thericht sie handle, daß sie ihrer graufamen Feindin eine so herrliche Gabe brachte, da sie sich berfelben vielmehr selbst bedienen tounte. Gedacht, gethan. Sie offinete die Buchse, sah hinein, fand sie vollig leer und hatte sich von ihrem Erstaunen noch nicht erholt, als sie plotisch von einem tiesen und todtenähnlichen Schlase befallen wurde, der in der Ruchse verborgen gewesen war.

Mmor mar inzwischen von feiner Brandwunde geheilt, und die Sehnsucht, Pfochen wiederzuseben, ließ ihn nicht ruben. Bum Glud waren ihm feine Federn wieder nachgemachfen und es gelang ibm, feiner graufamen Mutter burch ein fleines Kenfter ju entschlapfen. Raich durch die Lafte eilend fand er Ofwchen in tiefer Dhnmacht, zog aber ben Schlaf, ber fie eingenommen batte, wieder aus ihrem Leibe beraus und verschloß ihn wieber in die Buchse, jog bann einen Pfeil aus feinem Rocher und wecke bamit Pfpchen, obne fie zu vermunden. Siehft du, fprach er mit einem fanften Borwurf, fo haft bu bich nochmals von beinem Borwis verleiten laffen! Aber mach' geschwind und bringe meiner Mutter die Buchfe, fur alles andere will ich forgen. Sprach's und entflog. Das befturzte Dabochen gehorchte. Amor aber eilte zum Thron des Jupiter und bat diefen, seine Mutter ju befanftigen und ihm jum Befit feiner geliebten Pfpche ju verhelfen. Jupiter nahm anfange eine ftrenge Miene an und fagte ihm, er babe es nicht um ihn verdient, denn feine Schalfheit habe oft genug ber Burbe Gintrag gethan, bie den Olympischen gezieme. Um bieser Schelmereien willen fop er, der Gottervater felbst, oft genug ein Thor geworben, ja fogar in thierische Gestalt verwandelt unedler Liebe nach gegangen. Indes, er wolle Gnabe får Recht ergeben laffen.

Sprach's und befahl bem Mercur alle Gotter gufammengus rufen.

In der vollen Gotterversammlung nun bielt Jupiter Gericht aber Amor und verurtheilte ibn, ben leichtfinnigen Berfahrer, jum Cheftande als ju feiner gerechten Strafe und ju der Art von Buffe, die am besten geeignet fen, ihn-von feinen ausschweifenden Reigungen fur immer gu beilen. Der Benus aber follte babei tein Gintrag gefchehen, fie follte an ihrer Schwiegertochter feine Schande erleben, benn er wolle bie Pfpche fofort zum Range ber Gotter erheben. Auf feinen Befehl eilte Mercur gur Erde hinab und brachte die ftaunende Pfnche herauf in die glanzende Gotterverfammfung. Bens felbft empfing fie und reichte ihr ben Trant ber Un-Dann wurde ihre Bermahlung mit Umor gefterblichfeit. feiert und bas gludliche Daar fag oben an bei ber Gottertafel und neben ihnen Jupiter und Jung, bann alle andern. Liber bot Bein umber, Bulcan bie Speifen, die Grazien goffen Boblgeruche aus, die Mufen fangen jum Saitenfpiel bes Apollo, und ale die hochzeitstanze begannen, führte Benus felbst ben Reigen und ber alte Dan blies bagu auf feiner Albte.

Alfo murbe Pfoche bes Amors Gattin und genaß balb barauf einer Tochter, die man Boluptas nannte. .

Dieß ift die alte Dichtung des Applejus, die von neuern Dichtern unendlich oft nachgeahmt und zum Theil (nicht selten in einem zu modern fentimentalen Sinn) weiter ausgeführt worden ift.

Der Sinn dieser unübertrefflich schonen Morte ift eins fach: durch Biebe wird die menschliche Seele zwar gepeisnigt und gemartert, aber auch geläutert und murdig der Unsterblichkeit.

Die Runft ber Alten bat biefe Mythe weiter ausgeführt und Amor und Phoche in einer Menge von Situationen bargestellt: Pinche allein sehnsuchtig, gebuldig, hoffend, - Pfoche in Thranen, - Pfpche folummernd, Amor vor ihr icheu und lauschend, mit dem Finger auf dem Munde, - Pfoche folummernd, von Amor leife mit ber Pfeilspige gemedt, - ber verfteis nerte Ruff, die berühmte Marmorstatue im Capitole, Amor und Pinche, die fich aufs herzlichste fuffen, vielleicht bas Lieblichfte, mas uns von alter Runft erhalten blieben ift. Auch ber Brautzug des Eros und ber Pfpche (Rr. LXX. der fconen Gemmenbilder von Stofc und auch anderwarte oft abgebildet) ift eine ber reigenoften Darftellungen bes Alter-Berichamt und gitternd geht bas Parchen unter tbums. bem Schleier, vom fadeltragenden Somen geführt, und über ibre Ropfchen wird ein Rorb voll Mepfel empergeboben. Daß Eros bier nicht im Junglingsalter, sondern wie auch Pfpche als Rind erscheint, ift eine poetische Licenz, welche bas Naive der Darftellung noch erhobt.

Bom Ruf bes Eros und ber Pfoche fingt herber:

Ein Seufzer, der von Mund zu Munde stiegt, Wenn Seele sich an Seele innig schmiegt; Der Herzen Uebergang, da leis und still Das suße Wort zum Wort nicht werden will; Das suße Wort zum Wort nicht werden will; Das suße Wort zum Wort nicht werden kann: Berloren schauen sich die Seelen an, Und schöpsen in der Gottheit reinstem Quell Gedanken, Wunsche, Blide zart und hell; Der Hauch, der dann das Leben suß verlängt, Der Augenblick, der Ewigkeit Genuß, Der Augenblick, der Ewigkeit Genuß,

Bom ewigen Bunde zwischen Eros und Pfpche bichtete herber auch noch ein anderes schones Lieb:

Ueber ben Gruften fab ich oft verschlungene Sanbe; Amor und Pfoche knupft schweigend ein ewiger Rus. Wohnet Lieb' in der Gruft? und birgt die Usche der Lobten, Wenn sie die Urne vereint, Funken vom ewigen Strahl? Wanderer, lies: "Rur Eine Fackel erleuchtet den Orkus; Mächtige Lieb' allein fand ein Elpsium sich." Oruce sterbend die hand mit deiner Geliebten zusammen; Alles trennet der Lod; Liebende ziehet er nach.

Zuweilen erscheinen zwei Psychen als liebendes Paar und Amor selbst als die sie verbindende Liebe. So ziehen zwei Psychen oder Schwetterlinge einen Wagen, auf dem Amor sigt, die Lyra im Arm. Gin Gedicht der griechischen Anthologie gibt dazu die Erklarung:

Liebe, bich tragt ein Bagen, von Schmetterlingen gezogen, Und du regierst sie sanft, spielend die Lever dazu. Gutiger Gott, laß nie, laß nie die Fessel sie fühlen, Unter melobischem Klang fliegen sie willig und frob. (Uebersett von Herder.)

Auch findet man zwei Eroten, Die eine Pfoche ziehen, mas mancherlei Sinn gulaft.

Psyche wird zuweilen auch in den bachischen Kreis hindbergezogen. So finden wir zwei Psychen, die den trunstenen Bachus im Wagen ziehen, gelenkt von Umor. Oder mehrere Psychen vor Satyrn fliehend, ein sehr reizendes Bild. Es verdient bemerkt zu werden, daß Psyche durchaus keine frivole Anspielung, keinen unreinen Nebengedanken versträgt. Wo sie den Satyr kommen sieht, flieht sie. Wo dem Eros ein Bock oder ein ähnliches Attribut gemeiner Sinnlichkeit zugesellt wird, ist Psyche niemals dabei.

Oft hilft Amor der Psyche oder leidet mit ihr. Beide ziehen den Pflug oder arbeiten mit der hade. Es ift kaum zu begreifen, wie Windelmann (Donaueschinger Ausgabe IX.

S. 106.) glanben konnte, die Pfpche mit der hade sey ein Sinnbild des Ackerbaues. Sie kann nur die Arbeit und Mube bedeuten, die uns die Liebe macht, ober der wir uns aus Liebe unterziehen. Zwei Pspchen vor dem Bagen oder Pflug des Eros bedeuten wieder bas namliche, zwei durch Liebe verbundene Seelen. — Bei diesen Sinnbildern findet sich nicht selten der Hund als Symbol der Treue. Auch reitet in diesem Sinn Eros zuweilen auf einem Hunde. Auf einem Basrelief von Thorwaldsen liebkost Eros einen Hund.

Besonders häufig kommen bei den Alten Bilber vor, auf denen Psiche von Eros (aus Muthwillen oder Sifersucht) geplagt wird. Er bindet sie, er trifft sie mit seinem Pseil. Er spannt sie vor seinen Wagen, vor seinen Pflug zc. Er reißt sie bei den Haaren. Sie kniet vor ihm. Sie ist gesfesselt und wird von vier Eroten umflattert. In der Lippertsschen Sammlung kommt ein geschnittener Stein vor (I. Nr. 783.), auf dem zwei Eroten eine Psiche zerreißen, und ein dritter auf einem Delphin entslieht. Soll es Strafe der treulosen Liebe oder Rettung der Liebe in ein besseres Land bedeuten?

Sanfig, namentlich auf geschnittenen Steinen wird Psyche bloß als Schmetterling aufgefaßt (wie man gewisse Motten noch jest bei und Geistichen und in England Seelchen nennt). Eros halt einen Schmetterling über seine brennende Fackel — halt einen am Faden und läßt ihn flattern — trifft ihn mit dem Pfeil — spießt ihn auf — reißt ihm die Flügel aus — wird von zweien gezogen — pflugt mit zweien zc. Eines der lieblichsten Bilder dieser Art ist der Schmetterling, der auf den zusammengebundenen Sanden oder den Fesseln des gesfangenen Amor kriecht, Psyche voll Mitleid für den, der sie so plagt. — Sehr schon sagt der spanische Dichter

Gafpar Gu Polo von den Leiden der Pfpche durch ben Amor: wie granfam, daß du die am meisten qualft, die dir am treueften find, und dir alles, selbst ihr Leben hingeben!

Juweilen wird auch umgekehrt Eros von der Pfiche gesplagt. Damit ift aber immer nur die herrschaft einer krafte vollen und treuen Seele über den unbeständigen und flatters haften Eros gemeint. So heißt es in der griechischen Anthologie:

Sage, wer hat dich, Eros, an diese Saule gefesselt? Pspche, sie fesselte mich an die Beständigkeit selbst.

Sehr haufig komme Pfpche in Begleitung bes Eros ober auch allein in Berbindung mit bem Delphin vor. Bas ber Delphin bedeutet, haben wir oben fcon erbrtert.

Bon der Pfpche, die mit Delphinen fchifft, heißt es in der griechischen Unthologie:

"Bohin ruderst du, Pfrche, von zwei Delphinen geführet?"
Ueber des Lebens Strom gleit' ich, o Banderer, hin.
Gladich wurden auf ihm mir Musen = liebende Führer,
Und zur ficheren Fahrt Ruder und Steuer verliehn.

Hier deutet der Delphin wieder ausdrucklich auf die Barmonie, auf ein durch Liebe nicht nur beglücktes, sondern auch veredeltes Leben hin. Statt der Pfische selbst kommt zuweilen auch nur ihr Symbol, ein Schmetterling vor, der über den Delphinen schwebt. Man darf dabei nicht bloß an eine glückliche Fahrt durchs Leben, man muß wohl auch an die Hinüberfahrt zu den seligen Inseln denken.

Sat schon ber Delphin bei ben Alten immer eine ernfte sittliche Bedeutung, so noch vielmehr Psyche, beghalb barf ihre Berbindung nicht auf etwas Gemeines bezogen werden.

Wenn Bindelmann bei bem Schmetterling an ben fachelnben Zephyr benft, der die Schifffahrt begunftigt, fo scheint mir diese Erklarung nicht genugend, ba die Alten, um einen so gewöhnlichen Gedanken auszudrucken, nicht die Symbole bes Evelften gewählt haben murben.

Bunachft bedeutet der Delphin ber liebenden Seele, baß fie gludlich ihr Biel erreichen werde. Ein Delphin mar es, auf deffen Ruden Poseidon einft bligschuell bas Deer durcheilte, um ju feiner geliebten Umpmone ju ge-Rach Athenaus ift der Delphin, wie die Benus felbft, und mit ihr zugleich aus dem Blute des Uranus, als er ine Deer fiel, entstanden. Infofern ift er gemiffermaßen das Sausthier ber Benus und wird ihr auch von den Runfts lern baufig beigefellt. Aber es ift tein Attribut in dem Ginn, wie Bod, ober Safe, ober Taube, fondern in einem volltoms men reinen Ginn, nicht bem niebern bacchischen Ereise angehorig, fondern bem bobern apollinischen. Der Delphin mahnt die Benus an ihren himmlifchen Urfprung. . fcbeint es auch, Pfpche folge bem Delphin nur in eine reie nere Region.

Dieß halte ich fur um so mahrscheinlicher, als ber Schmetterling auf bem Delphin muthmaßlich im genauesten Zusammenhange steht mit dem Schmetterlinge auf der Fackel. Beide kommen zu oft vor, als daß sie nicht eine dem Altersthum sehr geläufige Idee bezeichnen sollten und beider Sinnsbilder scheinen sich einander zu ergänzen. Psyche verbrennt an der Fackel des Eros, d. h. durch Liebe wird die Seele geläutert und gereinigt, wenn auch der Leib sterben muß; aber eben dadurch wird die Seele unsterblicher Freuden im Elysium fähig, zu denen sie nach den Begriffen der Alten nur über das Wasser hinüberschweben konnte.

Die schone Muthe von Amor und Phoche bat auch Raphael in einem Epclus von reizenden Bilbern veremigt. Seine Auffaffung ift voll Unichuld und Abel. Micht dass felbe fann man von vielen neuern Darftellungen rubmen. Man ftbft babei oft auf eine falsche Empfindsamteit und Begiertheit, in Bilbern, wie in Gebichten. Es mag ge= nug fepn, bier an Mathiffen zu erinnern. Auf acht fransofifche Beife geiftvoll raffinirt ift bagegen bas berühmte Bild von Gerard in Paris, auf welchem Gos ber Pfpche "bas Geheimniß ber Natur" enthallt und fie ibm faus nend, entzudt und wie in eine neue Belt blidend gubart. Die Ibee mare naturlich und nicht unedel, wenn man nicht durch die Richtung, welche Poefie und Runft in Frantreich genommen haben, unwillfurlich gezwungen mare, von tenfcher Naivetat und claffifcher Reinheit gu abstrabiren.

Das Attribut der Lyra, das bei den Alten so häusig mit der Psyche zugleich vordommt (der Schmetterling auf der Lyra, Eros den Schmetterlingsmagen lenkend mit der Lyra, Eros zur heimath der Psyche oder den seligen Inseln auf einem Delphin schiffend mit der Lyra 2c.), leitet uns in die bochste und edelste Sphare, wohin die Liebe führen soll. In der hand des Eros nämlich spielt die Lyra auf die Benus Urania, auf die himmlische Liebe, auf die harmonie der Spharen an. Die Saiten der Lyra werden zu Planeten und Planetengottern, durch deren Einklang die Welt besteht, und beren Einklang die Liebe ist.

- Aber biese Lyra in bes Eros hand bedeutet auch bie Bildung gegenüber ber Barbarei, die burch Wiffen und Runft veredelte Liebe im Gegensatz gegen die thierische Liebe. Auf einem antiten, ju Refina ausgegrabenen Wandbilde, das im Mufeum zu Neapel aufbewahrt wird, erscheint dieser Gegen-

satisch dusgebrudt. Eros sitt auf einem Wagen von Greifen gezogen und spielt die Lyra, vor ihm her trügt ein anderer Eros einen Teller voll Feigen. Der Wagen und bas Zweigespann bedentet die She; die Greife drücken die bezähmte Kraft oder die Beständigkeit (das Festhalten) ans, die Feigen weisen auf die rein similiche Liebe hin; die Lyra aber in des Eros Hand beherrscht mit ihren himmlischen Then den ganzen Zug. Dieß ist also ein sehr gutes Sinnbild für eine glückliche She und für die Sivilisation, die eine Folge der ehelichen Harmonie ist.

In andern Fallen hat die Lyra vielleicht mehr aussschließlich Beziehung auf die Poeste und zwar auf die evotische im edlern Sinne. Im unedlern fannischen Sinne erssetzt sie bekanntlich die Flote. Gefang gewinnt die herzen und stimmt fie für die Liebe. So zeigen und alte Gennmen und symbolische Darstellungen den Erod, wie er die Lyra splelen lernt, oder wie er sie einer Nymphe spielen lehrt; ein andermal sehen wir ihn ruhig auf der Lyra schlafen. Auch zornig über den mißlungenen Erfolg, zerreißt er eine Lyra. Oder mehrere Eroten zanken sich um dieselbe.

In bemselben Sinne wird Eros mit dem Dichtergott Apoll o zusammengestellt. Flebentlich bittet ber fleine Eros mit gefaltenen Sanden den Apoll um die Lyra. Apoll zurnt ihm und züchtigt ihn mit seinem eigenen Bogen. Das heißt: weil du finnlich, muthwillig und treulos bift, ziemt dir die Gabe des edlern Gesanges nicht.

Amor in der Schule ber keuschen Musen. Amor wedt bie schlafende Muse. Die Muse wedt ben schlafenden Unior. Wie schon die Judtigung des Eros durch Apollo andeutet; sind die ernsten Musen dem flutterhaften Eros oft streng und unerbittlich. Bei Lucian geffeht Eros selbst ein, er sep

machtiger ale alle Cheter und bezwinge alle, nur bie Musen allein widerstehen ihm. Doch überall, wo Gros bem Flaeter= finn und faunischen Reigungen entsagt, find ihm die Musen innig befreundet.

Bon der Gemalt der Musen über den Eros singt Rallis machus (nach Jacobs):

Ereffliches Mittel furmahr, um ber Sehnsucht Schmerzen gu lindern,

hat, van der Liebe bethort, einst Polophemos entdeckt. Eros zehret am schwellign sich ab in der Musen Semeinschaft; Und in den Kenntnissen liegt eine curirende Kraft. Dieß ist, dent' ich das einzige Sut, das hunger gewähret; Kränkelnde Liebesbegier reißt mit der Murzel er aus. Beiderlei Mittel besit ich fürwahr in dem reichlichsten Maaße; Und ich beschneibe dir leicht, Knabe, die Schwingen damit. Nicht so viel jeht fürcht ich dich mehr! Mir steht ja zur heislung

Schmerzlicher Bunben gu Saus jegliches Mittel bereit.

Aber noch finniger Anafreon (nach Ramler):

Die Musen banden Amorn Mit ihren Blumenkranzen, Und gaben ihm die Schonheit Bur Wächterinn. Enthere Bringt Losegelb, und suchet Ihn wieder frei zu machen. Sie mach' ihn frei! er geht nicht; Der gute Dienst gefällt ihm.

Das Berhaltniß bes Eros zu ben Musen ift ichbu gebacht in einem Liede des Bion (übersetz von herder):

Rein! es fürchten ihn nicht die Musen den grausamen Amor, Wielmehr lieben sie ihn und gehn ihm nach, wo er hingeht, Aber fliehn den, der ihnen mit liebentfremdeter Seele Folgt, fie fliehen und weigern es, ihn Sefange zu lehren. Aber hat dir Amar das herz getroffen und singst du

Dann bein liebliches Lieb, auf einmat eilen fie zu bir Alle. Wie mir geschieht; ber Bahrheit bin ich ein Beuge. Preis' ich irgend jemand, der Menschen und seligen Götter Einen; die Junge stock, sie singet nicht, wie sie sonst sang: Bis ich wieder den Amor und meinen Lycidas singe, Frendig sießet sodann der Gesang die Lippen hinunter.

Die aber auch Eros alle Runfte ber Mufen vergeffen macht, lebrt Bion (nach Bof):

Renlich im Morgenschlummer erschien mir die machtige Appris, Führend an niedlicher hand den noch unmundigen Eros, Welcher zur Erd' hinnicte; da redete also die Gottin: Nimm ihn, redlicher hirt, und lebr' ihn mir fingen, den Eros. Jene sprach's, und entwich. Doch was ich von hirtengesang weiß, Lehrt' ich Thorichter nun, als ob er's wunschte, dem Eros: Wie die Schalmei Athenaa erfand, wie die frumme Schalmei

Wie die Guitarr' Apollon, und hermes die wolbende Laute: All das lehret' ich ihm. Er achtete nicht ber Belehrung; Selber vielmehr, mit Gesang voll Zärtlichkeit, lehrete jener Mir, mas Gotter und Menschen entzudt, und die Werke ber Mutter.

Jeho vergaß ich alles, so viel ich bem Eros gelehret; Bas mir Eros gelehret von Zärtlichkeit, alles behielt ich.

Wie mit den Mufen, fo kommt Eros auch mit dem Pes gasus, dem Dichterroß, in Berbindung. Er schirrt den Pes gasus ein, schmeichelt ibm, futtert ibn, schlägt ihn, reitet auf ibm, spannt ibn ins Joch 2c. Zuweilen reitet er auch einen lahmen Pegasus ober fturzt von ihm herab.

Dahin gehort auch bie Vorstellung bes Amor, wie er eine Nachtigall futtert.

Die Beziehungen bee Eros gur Benus und Pfpche und burch biefe auch zu Apollo (cheinen mir bie wichtigften zu fenn, weffhath ich fie hier vorangestellt habe. Im Berhaltniß zu ben andern Gottern, heroen und allegorischen Personen der heldnischen Beltanschauung muffen wir ihn zuerst als ben machtigsten betrachten.

Eros als Weltherricher. Die Alten dachten wohl nicht mehr an den Eros Protogonos, den ersten unter allen Gottern, wenn sie dem Eros die Herrschaft über die Shtter zuschreiben. Dann hatte sich sein Uebergewicht als primus inter pares von selbst verstanden und ware nicht auffallend gewesen. Sie dachten sich ihn vielmehr als den kleinen, spätgebornen Sohn der Benus, dessen Unbedeutenheit und kinzbisches Wesen nur um so poetischer mit seiner Allgewalt constrastirt.

Der Chor in der Antigone des Sophotles singt: "D Eros, Allsieger im Rampf, tein ewiger Gott kann dir ents rinnen und kein Sterblicher!" Alles was lebt, von den Gotz tern herab dis zu den Thieren, war der Macht der Liebe mus terworfen. Je schwächer und halfsbedurftiger nun der kinds liche Eros und je machtiger und allgewaltiger die Gotter ers scheinen, die er bezwingt, besto reizender ist ihr Gegensaß.

So fasten die alten Dichter und Runftler ben Eros vorzugsweise gern als Sieger über den allmächtigen Zeus, ben hochsten der Gotter auf. Eros mit dem Blige des Zeus in der hand war eines der beliebtesten Symbole des classischen Alterthums. So ließ ihn Alfibiades auf seinem Schilde abbilden (Athenaus XII. 534.) und so stand er in der Euria der Octavia in Rom. Eines der fühnsten Motive ist auf einer antiken Gemme der kleine Eros, der den Blig des Zeus lachend übers Anie bricht. Minder gut ist der Gedanke, ihn den Blig heimlich stehlen oder ihn auf dem Blig, wie auf einem Steckenvferde reiten zu lassen. Den bochsten Muthwillen des

Eros bezeichnet ein Gebicht bes Maschos, morin er bem

Fadel und Pfeil ablegend, ergriff ben Steden des Treibers Eros der Schalt, und ein Sad hing ihm die Schultern berab.

Als in bas Joch er gespannt ben bulbenden Raden ber Stiere, Streuet er Baizensaat über ber Deo Gefilb.

Auf jum Beus nun blidt er, und redete: fulle die Furden! Der ich hole dich gleich, Stier ber Europa, jum Pfing.

Naturlicherweise kommt Eros auch häufig mit dem Abler bes Zeus in Berbindung, indem er ihn liebkost oder auf ihm reitet. Wie er triumphirend auf dem Adler sitt, malte ihn Domenichino.

Mie ben Gottervater, so besiegt Eros auch alle Gotter insgesammt. Go sieht man auf geschufttenen Steinen, wie die Eroten den Olymp plundern, sich mit den geraubten Attrisburen aller Gotter schmuden, oder eine Siegestrophae davon aufrichten. Bekanntlich hat auch Raphael diese Siege des Eros über die Gotter durch feinen Pinsel verherrlicht. Nicht minder faste die Dichtkunst dieses Motiv auf. So sagt ein Gedicht der griechischen Authologie (nach herber):

Siehe die Liebesgotter! Verwegne, hupfende Knaben, Musten mit Wassen sie sich, zieren mit Beute sich aus. Und es ist Sotterbeute. Der schwingt den bacchischen Thorsus; Dieser hat Mavors Schilb und den gesiederten Helm; Der trägt Jupiters Blis und der den Köcher Apollo's; Dieser Alcides Schmuck, jener den hohen Trident. Zittert, Menschen, der Liebe; sie hat den himmel bezwungen: Allen Unsterblichen hat Eppris die Wassen geraubt.

Derfelbe Gebante murbe noch furger ausgebrudt burch ben 3meitampf bes Eros mit bem Gott Pan. Der bod.

fiffige Ban wurde namlich nicht bloß als untergeordneter hirtengott, fonbern auch ale bas Ull gebacht, wie fein Dameaussagt. Ließ man nun den Eros über den Dan obsiegen, fo hieß bas fo viel als: Amor vincit omnia. (Bergl. Mythoge Vatic. II. 48.) Der, von Eros beffegte Dan foll gur Strafe verurtheilt worden fenn, fich in die por ibm fliebenbe und in Schilf vermanbelte Spring ju verlieben. Es lag mabe, biefen 3weilampf bes Eros mit Pan im Sinne ber Rosmogonis Schon Baco von Berulam meinte in femer sapientia rerum: Pan fen das Chave und Eros bie harmer mie, ohne welche bas Chavs immer in feiner alten Berwirrung. hatte bleiben muffen. Die Idee ift vielleicht altinbifch. werbe am Schliff biefer Abbandlung, wenn ich von bem indis ichen Eros Ramadeva reden werde, darauf gurudfommen. Dort fampft Ramadeva mit dem zerftbrenden Weltprincip Schima (Avora, Iswara), wie hier Eros mit Van. - Uebris gens fommit Gros unch einmal auf bem Boben liegend vor, bestegt von Pan (Albricus de imag. 9.)

Unter den Gottern, die von Eros besiegt werden, ziehen uns immer die stakten am meisten an, weil die Schwäche des Siegers mit der Macht des Besiegten, wie oben schon bemerkt wurde, am schonstencontrastirt. Ganz besonders eigenthumlich ist der Gegensatz zwischen dem finstern Hollengott Pluto und dem lichten lachenden Eros, aber so viel mir bestannt, haben die Künstler und Dichter dieses schone Motiv noch nicht gehörig benutzt. Eros erscheint nur sehr häusig als Wagenlenter des Pluto, wie er denn auch alle anderen Götter, wenn sie eine Equipage bestigen, eistig zu kutschiren pflegt, den Poseidon im Muschelwagen, den Phobus im Sonnenwagen, die Aurora, den Bacchus, die Benus, die Selene 2c. — Defter ist der Krisgegott Wars mit dem

Eros verbunden worden. Eros scherzt mit Mars, entwaffsnet ihn, schläft auf seinem Schilde, schmudt sich mit seinem Helm ic., wird aber auch einmal von ihm festgehalten und mit seinem eigenen Bogen geschlagen. — Auch Hercules contrastirt wegen seiner Starke sehr gut mit dem kleinen Eros. Beide kommen sehr oft auf Gemmen vor. Eros hat den Hercules niedergebeugt und seht ihm den Fuß in den Nacken, bindet ihm die Hande auf den Rücken, entreißt ihm die Keule, die Lowenhautze. Eroten schleppen sich mit der schwes ren Keule des Herakles. Eros in der Lowenhaut, schlasend auf der Lowenhaut. Auch auf der Schulter des Herakles sigt Eros triumphirend. Seinen Sieg über den Hercules besingt Philippos sehr artig in der griechischen Anthologie (nach Jacobs):

Dief nur munichte bie Gattin des Beus, nach der Thaten Bollendung

Nackt und waffenberaubt Heralles' Schultern zu febn. Wo dann haft du die Hulle bes Leun, und des klirrenden Köchers Pfeil', und der Keule Gewicht, welche den Lowen erschlug? Eros plunderte dich. Er, welcher zum Schwane den Zeus schuf, Mochte die Waffen dir wohl, Sohn der Altmene, entziehn.

Bon ber Macht bes Eros fang auch ber fpanische Diche ter Gafpar Gil Polo (nach hoffmanns Bluthen fpanischer Poefie):

> Durch dich die Dummen selber Geist erhalten, Durch dich last Muth sogar der Feigling sehen. Die Sotter aus den Sohen, Annehmend Thiergestalt aus Lieb' alleine, Die Kouige, die eine Gedard' und ein paar Augen überwunden: Als Zeugen sie betunden Die hohe Macht, die Mundertraft, gegeben Dir, dem Sebieter über alles Leben.

Aber Eros migbraucht feine Macht, er ift ber granfamfte aller Tyrannen:

Belch ein Gefes hat dir die Macht verliehen, In Fesseln einen freien Geist zu schlagen, Der Seele Frieden grausam zu verleten? Pflegst du nicht, Schnoder! doppelt den zu plagen; Der eifrig strebt, dein hartes Joch zu fliehen? D Grausamseit, der keine gleich zu schäßen! D Frevel voll Entsehen!

Genügt die Macht dir nicht, die du erhalten, Wie sich kein Herr, nur ein Epranu gehabe?

D blinder, eitler Knabe!

Barum bist du so streng, so grausam eben
Ihm, der sein Herz dir hingibt und sein Leben?

Ein Gedicht bes Pallabas in der griechischen Unthologie (hier nach Jacobs) drudt die Allmacht des kleinen Gottes im schonften Contraft aus:

Baffenentbloßt ichaut milbe der Gott und lachelt fo freundlich, Beil ihm der flammende Pfeil, weil ihm der Bogen gebricht. Doch nicht trägt in den Sanden umfonft er Blumen und Delphin; Salt er mit diefer das Land, halt er mit diefer das Meer.

Diefelben Gedanken hat auch Saug frei, aber ichbn wieder gegeben:

Amorinen, Lächelnd schwebt ihr auf Delphinen Mit der Nehre Schönem Kranz Und der goldnen Nepfel Glanz, Und zu lehren, Amorinen, Daß euch Weer und Erde bienen Mis Sieger iber alle Gbtter galt Eros nicht unr vor ben Dichtern, sondern auch im Bolfeglauben. Die Thespier felerten ihm große Feste. Die Lakedamonier opferten ihm vor ihren Schlachten, als bem ftartften Gott.

Zuweilen wird Eros mit dem königlichen Diadem vorgesstellt, einmal mit einem ehernen Scepter (Opid. ex Ponto III. 3. 14). Noch öfter als Sieger mit dem Lorbeer. Ober auch als der Siegverleihende. Er bekränzt einen Helden mit Lorbeeren. Er pflanzt einen Lorbeer. Simmal verbrennt er auch einen Lorbeerkranz an seiner Fackel, um anzudenten, daß Liebe stärker ist als Ehrgeiz und Ruhmsucht.

Moderner sind die Sinnbilder, die den Amor mit der Weltkugel in Berbindung bringen. Er trägt die Weltkugel. Er sitt låchelnd auf der Weltkugel 2c. Er zünder die Welt an (Thorwaldsen). Ein Gedanke von Rubens wäre sinnig, wenn er nicht so gar übel angewendet wäre. Er malte die Erdkugel, woran Tauben gespannt sind, die Eros lenkt. Aber das alles nur zu Ehren der Maria von Medicis. — Umor wird auf einer Wage gewogen und wiegt die schwerste Last auf. — Etwas roh ist die ovidische Vorstellung des Liebesz gottes, der gleich einem romischen Imperator triumphirt, mit einem Gefolge von gefesselten Jünglingen und Mädchen.

Unter den modernen Auffassungen zeichnet sich ein Triumph bes Amor aus, den Runge gemalt hat, und der mit unaus: sprechlichem Leichtsinn und Liebreiz in das lange Mahrchen von Novalis hineinlachelnde Gros.

Auch die Contrafte und Steigerungen in den Araftaußeruns gen des Eros find von Aunstlern und Dichtern haufig mit Glud aufgefaßt worden. So seben wir auf antiten Gemmen, wie der kleine Eros eifrig Waffen verfertigt, Pfeile schnitt, an einem helme schmiedet; wie er sich mubsam mit der schweren Keule bes Herakles schleppt; wie er als kleiner nacker Anabe in einem für ihn viel zu großen Helm und Schitd gravitätisch einhermarschiet. Dichter schildern, wie er erst ganz unsschuldig aussieht, dann sich kleine Neckereign erlaubt, immer muthwilliger wird und zuletzt den Herakles und alle Geter überwindet. Selbst wenn er schlummert, ist Eros zu fürchten nach der griechtschen Anthologie:

Schlafft bu, Amor? o bu, ber sterblichen Menschen den Schlummer Raubet und ihnen so oft Nachte voll Sorgen gewährt; Schlafft bu? — Rein ich rühre nicht an die brennende Factel, Rühre den Bogen nicht an und den gesiederten Pfeil. Bag es ein anderer; ich schen auch den schlummernden Amor, Wenn er im Traum auch nur meiner unfreundlich gedenkt.

Beffer als biefes Gebicht bes Statyllios Flaccus ift ein anderes von Alpheos:

Sonell denn mill ich den Brand aus den Sanden bir reißen, o Eros,

Und bich des Röchers befrein, der um die Schultern dir hangt, Benn, o Zeuergeborner, du schläfft und die sterblichen Menschen, Da mit dem Bogen du rnhst, kurger Erholung sich freun. Doch auch so noch fürcht' ich, Berschlagener, daß du wohl etwas Gegen mich birgst, und im Schlaf traumend mir Herbes ersinnst.

Goethe hat diese alten Dichtungen nicht glidtlich nachgesahmt, indem er fagt: "Wede den Amor nicht, denn jest beunrühigt er dich nicht. Benuge den Angenblick, de du von ihm frei bist, wie eine Mutter, wenn ihr Kind schlöft und sie nicht mehr durch sein Schreien sibrt." Dieses aus der Kinderstube entlehnte Gleichnis scheint unpassend.

Eros beweist feine Allmacht befonders babnech, baß er tein anderes Anfeben achtet, alle Burben und Stande einau-

satischen der geragen und spielt die Lyra, vor ihm her trägt ein anderer Eros einen Teller voll Feigen. Der Wagen und das Zweigespann bedentet die Ehe; die Greife drücken die bezähmte Kraft oder die Beständigkeit (das Festhalten) ans, die Feigen weisen auf die rein similiche Liebe hin; die Lyra aber in des Eros Hand beherrscht mit ihren himmlichen Then den ganzen Zug. Dieß ist also ein sehr gutes Sinnbild für eine glückliche She und für die Sivilisation, die eine Folge der ehelichen Harmonie ist.

In andern Fallen hat die Lyra vielleicht mehr aussschlich Beziehung auf die Poeste und zwar auf die eroztische im edlern Sinne. Im unedlern fannischen Sinne erzsetzt sie bekanntlich die Flote. Gefang gewinnt die herzen und stimmt fie für die Liebe. So zeigen uns alte Gemmun und symbolische Darstellungen den Erod, wie er die Lyra spielen lernt, oder wie er sie einer Nymphe spielen lehrt; ein andermal sehen wir ihn ruhig auf der Lyra schlafen. Auch zornig über den misslungenen Erfolg, zerreist er eine Lyra. Oder mehrere Eroten zanken sich um dieselbe.

In demselben Sinne wird Erds mit dem Dichtergott Apollo zusammengestellt. Flebentlich bittet der kleine Eros mit gefaltenen Sanden den Apoll um die Lyra. Apoll zurnt ihm und zuchtigt ihn mit seinem eigenen Bogen. Das heißt: weil du finnlich, muthwillig und treulos bift, ziemt dir die Gabe des edlern Gesanges nicht.

Amor in der Schule ber tenfchen Musen. Amor wedt die schlafende Muse. Die Muse wedt den schlafenden Amor. Wie schon die Buchtigung des Eros durch Apollo andeutet; sind die ernsten Musen dem flatterhaften Eros oft streng und unerbittlich. Bei Lucian gefieht Eros selbst ein, er sep

mächtiger als alle Gheter und bezwinge alle, nur bie Mufen allein widerstehen ibm. Doch überall, wo Gros dem Flaeter= finn und faunischen Neigungen entsagt, find ihm die Musen innig befreundet.

Bon der Gewalt der Mufen über ben Eros fingt Rallimachus (nach Jacobs):

Ereffliches Mittel furmahr, um der Sehnsucht Schmerzen gu lindern,

hat, von der Liebe bethort, einst Polophemos entdect. Eros zehret am schuellign sich ab in der Musen Gemeinschaft; Und in den Kenntnissen liegt eine curirende Kraft. Dieß ist, dent' ich das einzige Sut, das hunger gewähret; Kräufelnde Liebesbegier reißt mit der Burzel er aus. Beiderlei Mittel besit' ich furwahr in dem reichlichsten Maase; Und ich beschneide dir leicht, Knabe, die Schwingen damit. Nicht so viel jeht fürcht ich dich mehr! Mir steht ja zur heislung

Schwerzicher Bunben ju Saus jegliches Mittel bereit.

Aber noch finniger Anafreon (nach Ramler):

Die Mufen banden Amorn Mit ihren Blumenkrangen, Und gaben ihm die Schonheit Bur Wächterinn. Enthere Bringt Lofegelb, und suchet Ihn wieder frei zu machen. Sie mach' ihn frei! er geht nicht; Der gute Dienst gefällt ihm.

Das Berhaltniß bes Eros zu den Musen ift ichbu ges bacht in einem Liede des Bion (abersetz von Berder):

Nein! es fürchten ihn nicht die Musen ben grausamen Amor, Bielmehr lieben sie ihn und gehn ihm nach, wo er hingeht, Aber fliehn den, der ihnen mit liebentfremdeter Seele Folgt, fie fliehen und weigern es, ihn Gefange zu lebren. Aber bat dir Amor das herz getroffen und singst du

ben Lowen, Eros besiegte ben heratles, und ber Schlaf be-

Eros und die Sphinx. Daß der Lowe mit dem Jungsfrauentopf oder die Sphinx nicht ofter mit dem Eros versbunden vortommt, darf Wunder nehmen, da ihre Gruppisung sehr sinnige Beziehungen zuläßt. Ich sinde nur in Tassie's Katalog einige geschnittene Steine erwähnt, auf denen Eros mit der Sphinx verbunden erscheint, und die vielleicht nicht einmal alt sind. Eros weiht Psychen in die Geheimnisse der Sphinx ein (N. 7168 und 7169). Eros nähert sich Psychen, die neben einer Sphinx eingeschlafen ist.

Eros und die Rentauren. Diese bedeuten die rohe berbe Araft, die Eros bald liebt und begünstigt, bald bezwingt und verhöhnt. Sehr originell ist das bekannte antike Wandbild (aus den Titusbädern), auf welchem Rentauren Mädchen rauben und Eros selbst als ein kleiner Rentaure (oben Amor, unten ein kleines Füllen) den großen hilft. Aber ein Mann packt ihn und schüttelt ihn derb. — Ein andersmal hat Eros einen großen Kentaur niedergeworfen und schlägt ihn, der vergebens die Hände vors Gesicht hält, um sich zu becken. Sehr bekannt ist das schöne Bild des Eros, wie er auf einem Kentaur reitet, dem er die Hände auf den Rucken gebunden hat und den er zu wildem Salopp antreibt. Ebenso reitet er auch eine Kentaurin.

Eros und bas Pferd. Er reitet auf einem wilben Roß, bas die Begierde bedeutet. Er halt ein Pferd gurud, gamt es zc. Er fahrt mit zwei wilden Roffen. Biele Eroten halten ein Wettrennen zu Wagen, einer fturzt herab zc.

Eros und der Stier. Der lettere als Sinnbild der roben Raturfraft. Amor reitet auf einem Stier, padt einen Stier

bei ben Sornern. Biele Eroten um einen Stier. Stierges fecht ber Eroten. Amor hutet eine Beerbe.

Eros und ber hirfc. In ber Leukippe bes Achilles Tatins findet fich folgendes anmuthige Bild (VIII. 12): Gine Jägerin zielt auf einen hirfch, Eros zielt auf fie und beibe treffen in bemfelben Augenblick.

Eros und die Gazellen ober Rebe. Mit solchen, als Sinnbildern der Schnelligkeit der Flucht, fahrt Amor auf pompejanischen Bildern. Oder hat er sie vielleicht der keusschen Diana geraubt?

Eros und der Wolf. Der letztere in bbser Bedeutung. Auf einer antiken Darstellung sieht man den Wolf wie er, von Amors Pfeil getroffen, sich grimmig gegen ihn wendet und Amor erschrocken slieht. — Auch auf einem Baren reistend oder mit ihm spielend, kommt Eros vor.

Eros und die Bogel. Amor als Bogelfteller. Amor nimmt ein Nest aus. Amor reitet auf einem Storch. Amor horcht an einem Ei.

Eros als hirt, ober als Jager tommt noch in mannichfacher Berbindung mit Thieren vor.

Ms Symbol seiner Allmacht führt Eros auch sehr häusig die Schlüssel. Eros war bei den Alten der \*Andovxog, der den Schlüssel hat zum himmel, zum Meer und zur Erde (nach der orphischen hymne), vor allem aber die Schlüssel zu den herzen. Man bildet ihn ab emfig beschäftigt, ein großes Schloß aufzuschließen oder zuzuschließen. Er selbst trägt ein Schloß am Munde. Dahin gehört auch das Symbol der verschwiegenen Liebe, Amormit dem Finger auf dem Munde, Amor mit einem Dietrich an einer verschlossenen Burg (Phantasie von Retsch).

Eros bezeichnet ein Gebicht des Maschos, morin er bem Zeus drobt:

Fadel und Pfeil ablegend, ergriff ben Steden bes Treibers Eros ber Schalt, und ein Sad hing ihm die Schultern berab.

Als in das Joch er gespannt ben bulbenden Raden ber Stiere, Streuet er Baizensaat über ber Deo Gefilb.

Auf jum Beus nun blidt er, und rebete: fulle die Furchen! Der ich hole bich gleich, Stier ber Europa, jum Pfing.

Naturlicherweise kommt Eros auch häufig mit bem Abler bes Zeus in Berbindung, indem er ihn liebkost oder auf ihm reitet. Wie er triumphirend auf dem Adler sitzt, malte ihn Domenichino.

Mie ben Getterveter, so besiegt Eros auch alle Getter insgesammt. So sieht man auf gaschufttenen Steinen, wie die Eroten den Olymp plundern, sich mit den geraubten Attris buten aller Getter schmiden, oder eine Siegestrophäe davon aufrichten. Bekanntlich hat auch Raphael diese Siege des Eros über die Setter durch seinen Pinsel verherrlicht. Nicht minder faste die Dichtkunst dieses Motiv auf. So sagt ein Gedicht der griechischen Authologie (nach Herber):

Siehe die Liebesgötter! Verwegne, hupfende Knaben, Musten mit Wassen sie sich, zieren mit Beute sich aus. Und es ist Sotterbeute. Der schwingt den bacchischen Thorsus; Dieser hat Mavors Schilb und den gesiederten Helm; Der trägt Jupiters Blit und der den Köcher Apollo's; Dieser Alcides Schmuck, jener den hohen Trident. Zittert, Menschen, der Liebe; sie hat den himmel bezwungen: Allen Unsterblichen hat Eppris die Wassen geraudt.

Derfelbe Gedante murbe noch furger ausgebrudt burch ben 3meitampf bes Eros mit bem Gott Dan. Der bode

fiffige Dan wurde namlich nicht blog als untergeordneter hirtengott, fonbern auch als bas All gebacht, wie fein Nameausfagt. Ließ man nun den Eros über den Dan obfiegen, fo biefidas fo vielals: Amor vincit omnia. (Bergl. Mythog. Vatic. II. 48.) Der von Eros beffegte Dan foll gur Strafe verurtheilt worden fenn, fich in die por ibm fliebende und in Schilf vermandelte Sprinx ju verlieben. Es lag nabe, biefen 3meilampf bes Eros mit Dan im Sinne ber Rosmogonis Schon Baco von Berulam meinte in feiner. sapientia rerum: Pan fen bas Chave und Eros bie harmes mie, ohne welche bas Chave immer in feiner alten Bermirrung hatte bleiben muffen. Die Idee ift vielleicht altinbifch. werbe am Schluß biefer Abhandlung, wenn ich von bem indis ichen Eros Ramadeva reden werbe, barauf gurudfommen. Dort fampft Ramadeva mit bem zerftbrenden Weltprincip Schima (Swora, Ismara), wie hier Eros mit Van. - Uebris gens fomitt Gros wuch einingl auf bent Boben legend por. besiegt von Ban (Albricus de imag. 9.)

Unter den Gottern, die von Eros besiegt werden, ziehen und immer die stakten am meisten an, weil die Schwäche bes Siegers mit der Macht des Besiegten, wie oben schon bemerkt wurde, amschonstencontrastirt. Ganz besonders eigenthumlich ist der Gegensatz zwischen dem finstern Hollengott Pluto und dem lichten lachenden Eros, aber so viel mir bestannt, haben die Künstler und Dichter dieses schone Motio noch nicht gehörig benutzt. Eros erscheint nur sehr häusig als Wagenlenker des Pluto, wie er denn auch alle anderen Götter, wenn sie eine Equipage bestigen, eistig zu kutschiren pflegt, den Poseidon im Muschelwagen, den Phobus im Sonnenwagen, die Aurora, den Bacchus, die Benus, die Selene 2c. — Defter ist ber Krisgegott Mass mit dem

Eros verbunden worden. Eros scherzt mit Mars, entraffs net ihn, schläft auf seinem Schilde, schmudt sich mit seinem Helm ic., wird aber auch einmal von ihm festgehalten und mit seinem eigenen Bogen geschlagen. — Auch Hercules contrastirt wegen seiner Stärke sehr gut mit dem kleinen Eros. Beide kommen sehr oft auf Gemmen vor. Eros hat den Hercules niedergebeugt und seht ihm den Fuß in den Nacken, bindet ihm die Hände auf den Rücken, entreißt ihm die Keule, die Lowenhaut ic. Eroten schleppen sich mit der schweren Keule des Herakles. Eros in der Lowenhaut, schlasend auf der Lowenhaut. Auch auf der Schulter des Herakles sigt Eros triumphirend. Seinen Sieg über den Hercules besingt Philippos sehr artig in der griechischen Authologie (nach Jarobs):

Dief nur munichte bie Gattin des Beus, nach der Thaten Bollendung

Nackt und waffenberaubt Herafled' Schultern zu febn. Wo dann haft bu die Hulle des Leun, und des klirrenden Köchers Pfeil', und der Keule Gewicht, welche den Lowen erschlug? Eros plunderte dich. Er, welcher zum Schwane den Zeus schuf, Mochte die Waffen dir wohl, Sohn der Alkmene, entziehn.

Bon ber Macht bes Eros fang auch ber fpanische Diche ter Gafpar Gil Polo (nach hoffmanns Bluthen fpanischer Poefie):

> Durch dich die Dummen selber Geist erhalten, Durch dich läßt Muth sogar der Feigling sehen. Die Götter aus den Höhen, Annehmend Thiergestalt aus Lieb' alleine, Die Könige, die eine Gebard' und ein paar Augen überwunden: Als Zeugen sie betunden Die hohe Macht, die Munderfraft, gegeben Dir, dem Gebieter über alles Leben.

bie volle Gewalt der Sinnlichkeit hingeben wollen, lieber ein rein thierisches Bild mablen, als das halbmenschliche, und den Eros lieber auf einen Bock setzen, als ihn einem Satyr sich befreunden laffen.

Dagegen steht Eros zu bem gutmuthigen alten Silen in einem nur ironischen Berhaltniß, er scherzt mit ihm, neckt ihn zc. Eroten unterhalten ben Silen mit Musik. Eroten ziehen den Silen. Ebenso sind auch die feinern und menschensähnlichern Faunen vor den bocksfüßigen Satprn begunstigt. Eros lehrt einen Faun die Flote blasen oder ahmt selbst das Blasen auf der Doppelsidte, die gewöhnliche Runst der Fausnen, nach. Auf einer Gemme findet sich das reizende Bild einer Fauna, die den kleinen Eros auf einem ihrer Füße tanzen läßt. Faune, die mit dem Eros scherzen, ihn auf den Knien oder Schultern tragen, ihm eine Weintraube vorhalten und ihn damit locken, oder auch einen Becher, eine volle Schale 2c., kommen bei den Alten außerordentlich häusig vor.

In diesen faunischen Areis gehort auch eine Gemme, auf welcher mehrere Eroten einen schlafenden Hermophrody= ten umgeben. Giner wedelt ihm Luft zu, einer spielt auf der Lyra, ein britter auf der Paussibte.

Während Eros die Verzerrung der edlern Menschlichkeit im Satyr haßt, ist er der rein thierischen Sinnlichkeit nicht abgeneigt. Darum sinden wir ihn bei den Alten einigemal in Berbindung mit dem Priap. Er bietet einer Priapusherme Früchte dar. Er bekränzt den Priap. Er reitet auf ihm (Glaspaste, vergl. Winckelmann Donaueschinger Ausgabe IX. 503). Zwei Eroten kämpfen vor einer Priapusherme. Fünf Eroten halten ein Wettrennen auf Priapen (Tassie N. 5344). Eros steht gefesselt neben einem Priap, der selbst in einem Halbmond steht, was Tassie a very clear allegory

uennt (N. 5197). Ganz eigenthumlich ist die erotische Bersbindung des Phallus mit der Psyche, wobei man gewiß nicht an etwas Frivoles, sondern vielmehr an eine mystische Deutung der Geburt denken muß. Ein Schmetterling sitzt auf einem Phallus, der dem schiffenden Eros als Mast dient (Tassie N. 5308). Das scheint das Hineinschiffen der Seele ins Leben oder die Geburt zu bedeuten, im Gegensatz gegen die früher erwähnten Bilder, auf denen das Hinausschiffen der Seele aus dem Leben hinüber nach Elysium dargestellt ist. Ein Priap mit vier Schmetterlingsslügeln (Tassie N. 5314) scheint ebenfalls in den Kreis dieser Geburtssyms bollt zu gehdren.

Noch häufiger wird bem Eros ber Bod zugesellt. Der Bod war bei den Alten das Sinnbild der Fruchtbarkeit und der roben thierischen Lust. Sie ließen daher nicht nur die Benus zuweilen auf einem Bod reiten, sondern stellten auch den Eros dar, wie er auf einem Bod, mit dem Pfeile zielend, wild bahergalopirt, oder mit zwei hochspringenden Boden fährt, oder einen Bod liebkost, oder gewaltsam zurückhalt, oder ihm Futter vorhalt. Auch sieht man ihn eine Ziege liebkosen, tragen, melken. Unter den pompejanischen Wandbilbern kommt ein Wettrennen der Eroten auf Boden vor. Zusweilen reitet Eros auch auf dem Seebod, oder treibt mit der Geißel den Seebod an, auf dem bie Benus reitet.

In noch grobberem Sinne stellten die Alten den Eros bar, wie er mit zwei wilden schäumenden Chern daherfahrt (auf einem Basrelief im Batican) oder wie er ein Schwein hascht und zurudhalt, oder sich ruhig auf ein Schwein lehnt. Wenn bei Bion die Eroten den Eber, der den Liebling ihrer Mutter, den schönen Adonis thdtete, einfangen und binden, so sind hier ohne Zweifel zwei Borstellungeweisen mit einan-

ber bermischt, die namlich, welche im Schwein die robeste Begierde sieht, und die, welche es zum Symbol des Winters macht (burch deffen Rauhigkeit Abonis, oder die schone Jah-reszeit, vernichtet wird).

Biemlich in bemselben Sinn wurde er auch mit zwei wilden Efeln fahrend bargestellt, ober wie er einen Esel bin: term Dhr fraut, ibn liebfost, nedt, auf ihm reitet zc.

Amor bei ben verschieden en Standen. Amor selbst erscheint zuweilen mit den Attributen eines Standes, wosdurch theils der Stand des Liebhabers in einem besondern Falle, theils auch ein allgemeiner Charafter Amors bezeichenet werden soll. So kann z. B. Amor als Jäger einen besstimmten Jäger und seine Liebe, oder aber ganz im allgemeisnen die Liebe bedeuten, die ihren Gegenstand zu erjagen sucht. So bedeutet Amor als Schuster auf dem bekannten antiken Bilbe schwerlich einen Schuster, sondern bezieht sich auf die Reize des weiblichen Jußes; aber wenn bei einem hollandischen Bolksseste die Schusterinnung mit einem großen Stiefel auszieht, aus welchem ein Amor hervorguckt, so ist damit ausdrückslich der Stand gemeint.

In jenem allgemeinen Sinne gedacht, ift Eros als Jager, Fifcher, Bogelfteller, Ringer, Nachtwächter, Aramer, Spielsmann, Gartner 2c. Befonders bemerkenswerth ift:

Amor als Adersmann. Er pflugt, indem er zwei Pfpchen vorgefpannt hat und diefelben grausam mit der Peitsche antreibt. Er faet und es wachsen Rinder hervor. Gin geistreiches Gedicht der griechischen Anthologie fagt: Eros, der pflugende, forderte von Zeus,,fälle die Furchen, die ich ziehe, mit appigem Getreibe an, ober ich spanne bich selber vor als den Stier ber Europa."

Eros als Gartner. Er pflanzt und begießt Blumen, er riecht an einer Blume. Er befreit eine Blume von den Dornen. Er inoculirt einen Baum. Er schüttelt einen Baum. Er sigt in die Rinde eines Baumes einen geliebten Namen ein. Er schaukelt sich auf Blumen. Er unterliegt unter der Laft eines Fullhorns. Biele Eroten mit Blumen oder Fruchten belastet.

Eros als Jager. Er jagt nicht nur Thiere, sondern auch Menschen, ja die Gotter selbst. Um haufigsten kommt er vor als Schmetterlingsjäger (ber Schmetterling ist die Psyche), als Berfolger der Hasen und Ganse, wovon wir schon gesprochen.

In Beziehung zu ben wirklichen Standen erscheint Umor zunächst wie der Tod in Holbeins berühmtem Todtentanze, als der mächtige und muthwillige Geist, der mit allen spielt, alle neckt, alle sich unterwirft, Götter und Menschen und Thiere, keines Standes, keines Alters schont.

Amor bei hofe. Die Liebe auf bem Thron, die Liebe erhebt zum Thron. Amor kront die Prinzessin von Ferrara, schones Bild von Lorenzo Costa. Giner liebenswärdigen Fürstin dienen die Amorn. Das ist alles schon und natürzlich. Doch wurde dieser Hofdienst der Eroten im allegorischen Zeitalter, zumal in Frankreich unter Ludwig XIV. missbraucht. Amorn und Amoretten füllten alle Zimmer der verschterten Maitresse wie Fliegen an, umschwärmten alle Perrucken und Frisuren, schmiegten sich in alle Falten der Reiferde und Schleppen und verloren alle Bedeutung durch ihre Menge und abgeschmackte Auwendung.

Artig gedacht ift Amor in Opposition mit bem Sofe, ironisch gleichsam als Hofnarr, ber die Stikette verhöhnt und die hochsten zu den niedrigsten Standen herabzieht, oder als Thriumphator. Amor, ber Kronen und Scepter, Wappen und Orden mit Fußen tritt. Amor mit der Freiheitsmutge auf dem Pfeil.

Eros und der Ariegerstand. Eros selbst ist ein Sohn des Ariegsgottes. Sehr gut sagt Doid (amor. 9): jeder Liebende ist ein Arieger, jede Liebe ein Feldzug, jedes Bewerben eine Belagerung, jede Schäferscene eine kleine Schlacht. Mars ist der Benus Liebling, denn als Held ist der Mann am schünsten und gefällt den Frauen am meisten. Darum hilft auch Amor keinem Liebhaber der Benus so eifrig, als dem Mars, neckt ihn aber auch zuweilen und wird eben so oft dasur bestraft. Amor waffnet und entwaffnet. Amor mit der Fahne, mit der Arommel. Amor trostet einen Berswundeten 2c.

Eros und die Gelehrsamkeit. Amor komisch als Pedant in einer großen Allongenperucke. Amor als Schulmeister. Aber auch wieder als Berächter der Bissenschaften. Amor zerreißt ein Buch, steckt eine Bibliothek in Flammen zc. Amor überwindet die scharfsinnigsten Dialektiker, macht die Klugsten dumm, ist der größte unter allen Sophisten, wie schon Achilles Tatius sagt.

Mit der driftlichen Geistlichkeit scheint Amor gar keine Berührung zuzulaffen. Doch murde er schon im Mittels alter benutzt, um diejenigen zu necken, welche das Gelubbe der Leuschheit abgelegt hatten, ohne es halten zu konnen. Go findet man in des Anaben Wunderhorn (II. 351) ein altes originelles Zwiegesprach zwischen Amor und einem Einsfieder. Spater swielte Amor in den obsehnen Swottgebichten,

mit welchem die frangbfischen Atheisten den alten Glauben ber Rirche verfolgten, eine nicht unbedeutende Rolle, und führte seinen luftigen und siegreichen Rrieg mit den Ribftern.

In rein fatprifcher Beziehung, einer wirklich firchlichen Berberbniß gegenüber, fann man fich biefes Bortommen Umore Dagegen ift jebe fentimentale Unwendung aefallen laffen. ju mißbilligen. In einem Gedicht von Thomas Moore glaubt eine fromme Monne mit einem unschuldigen fleinen Cherubim ju fpielen; aber fiebe, es ift Amor. Der Gedanke frappirt, ift aber nicht gludlich. Ein Engel im driftlichen Sinn und ber Umgang einer Nonne mit ihm hat etwas zu Zartes und Beiliges, um in bas triviale Gebiet hinabgezogen zu werben. Doch findet man Aehnliches fogar auf tatholischen Rirchenbildern aus der Jesuitenzeit. Bernini malte die beilige Therefia in bochfter Entzudung, Die zwar nur eine geiftige fenn foll, aber ben finnlichsten Ausbruck hat, auf Bolten wie in einem Bette liegend und die Augen por Bolluft foliefiend. mabrend ihr die ewige Liebe in Geftalt eines Amore mit bem Pfeil bas Berg burchbohrt. Auch altere Maler gefielen fich schon in der sehr unpaffenden Bergleichung des Christuskinbes mit dem Amor. Parmeggiano malte ben Eros an ber Bruft ber Benus, wie man fonft die Madonna mit bem Rinde fieht, viel zu mutterlich fur eine Benus. Murillo bas gegen malte die beil. Rofalia, wie fie bas fleine Jefustinde fein über einen Blumenftrauß halt, ale ob es ein Eros mare.

Der burg erliche Umor mit ben Attributen ber Innungen und Gewerbe fam im allegorischen Zeitalter hauptsächlich in Solland, England und in ben wohlhabenderen deutschen Reiches ftabten auf, bei bffentlichen Festzügen und auch bei Sochzeis ten. Der wilbeste Sumor machte, was an ben Beziehungen trivial erschienen, wieder gut. Amor mit der Alpftirsprige bebeutete ber verschämten burgerlichen Braut einen Doctor zum Brautigam. Umor mit bem Bierglas bedeutete ben Biersbrauer, mit bem Bregel ben Bader, Umor im Stiefel ben Schuhmacher 2c. Bei hoffmannswalbau und anbern Dichtern ber zweiten schlessischen Schule kommt Umor als Abvocat, als Rramer, als Schafgraber, als Bergmann, sogar als Trbbeljube vor; bei Michaelis trägt er ben Gustkaften herum 2c.

Bis zum Bauernstande herab verstieg sich die gelehrte Allegorie nicht. Nur in den arkabischen Schäferspielen bei Hofe, in denen man ein ideales Landlebeu sich vorspiegelte, fand Amor wie in den hirtengedichten des Theokrit seine Stelle. Gigentlich sing die allegorische Didaktik schon im Mittelalter mit dem Gedicht vom Gott Amur an, welches nichts als eine langweilige ars amandi ist. Die Schulpedanten des siedzehnten Jahrhunderts ersannen folgendes sinnreich alberne Wortspiel:

## Amores.

Sex fuge, quinque tene, fac bis duo, trina sequentur.

Eros und der Reichthum. Eros ift das Rind des Reichthums und der Armuth, beiden gleich nahe verwandt. Bald verachtet er den Reichthum und tritt Geldhaufen mit Füßen. Bald bringt er reiche Geschenke dar, wühlt in Schätzen, bietet Schmuck an, schüttet den liebenden Madechen Perlen in den Schoof, streut verschwenderisch Gold aus, schläft auf Schätzen. Bald sucht er Reichthum, tauscht von hermes dessen Beutel gegen seinen Pfeil und Bogen aus, wie Lessing schildert:

Mercur und Amor zogen Auf Abenteuer durch das Land. Einft wunicht fich jener Pfeil und Bogen; Und gibt für Amord Pfeil und Bogen Ihm feinen vollen Beutel Pfand.

Mit fo vertauschten Waffen zogen, Und ziehn noch beibe durch bas Land. Wenn jener Wucher sucht mit Pfeil und Bogen, Entzündet dieser Gerzen durch bas Pfand.

Eros erscheint auch zuweilen als Bettler, kommt als Dieb in der Nacht, grabt Schätze, sitt als Alchymist hinter dem Ofen zc. Dahin mag man auch das artige Bild des Amor in der Bergmannskutte auf einer sachsischen Manze nehmen. Bald unterliegt die Liebe dem Geiz. Amor liegt todt auf einem Goldhaufen.

Ein hollandischer Witz stellt in das Zimmer einer Se= tare ein fleines Standbild Amors als Ducatenkader.

Als Berächter des Stolzes tritt Eros einem Pfau auf den Schweif, zertritt er ein Wappen 2c. Auf einer antiken Lampe (Bellori lucernae vet. II. N. 44) kommt Amor vor, wie er einen Pfau und Hasen zugleich als Beute auf der Schulter trägt.

Sehr gut ift ein Gebicht Langbeins vom Berhaltniß ber Liebe jum Reichthum:

Ale Amor einft feinen Geburtetag beging, Befchentt' ihn fein Mutterchen bolb.

Sie gab, indem fie ihn gartlich umfing, 3hm Bogen und Rocher von Golb.

Er waffnete fich auf der Stelle damit, Und hupfte davon mit gefügeltem Schritt.

Und vor bem Palafte ber Mutter ftand Ein altes abidredenbes Belb.

Der Klaue des Sabichts glich ihre Sand, Und einem Gerippe ber Leib.

Ihr Blid fcof herum, wie ein fliegender Speet, Und heftete gierig auf Amore Gewehr. -,,Ei, ei!" rief sie hell, wie ein schmetternder Hahn:
,,,hat dieß der Geburtstag beschert?

Pot taufend! Mamachen griff wader fich an; Die golbene Ruftung hat Werth!

Ihr herrschaften figet bem Reichthum im Schoof, Doch ich, liebes Mannchen, bin auch nicht gang bloß.

Betrachte jum Beifpiel dieß Ringelchen bier, Mit flammenden Bergen barauf!

Du findest mir nirgend, ich stehe dafür, Ein schöneres Rleinod zu Kauf.

Belch Prachtstud für einen empfindfamen herrn! Gefällt bir's, bu Lofer, und hattest bu's gern?

Es war' für bein Liebchen ein feines Geschent; Was murbe bas Mabchen sich freun!

Mun hore, mich wurmt ein gehabtes Gegant, Drum foll mich ein Spielchen gerftreun.

Ich sehe das Ringfein und du einen Pfeil; Gelingt dir ein Glückswurf, so wird dir's zu Theil."

Sie framte brei Würfel, gebildet zum Erug, Aus ihrem Kober heraus,

Und Amor, verliebt in das Ringelden, folng Den lodenden Antrag nicht aus.

Der thorichte Anabe! Sein Ainberverstand War nicht mit den Aniffen der here bekannt.

Sie lentte die Würfel jum falfchen Gewinn Am Faden der Schwarzfunstelei,

Barf immer den Sauptpafc der Sechfen fich bin, Und Amorn fiel Eine ober 3mei.

Ein Pfeilden ums andere liefert' er aus, Und alle verließen ihr glangendes Sans.

Er weinte vor Aerger, er lachte vor Buth, Die Gaunerin troftete viel,

Und rafch fest er nun mit Verzweiflungsmuth Auch Rocher und Bogen aufs Spiel.

Sie gingen den Weg seiner Pfeile geschwind, Und schluchzend entlief das betrogene Kind. Die Habsucht verlachte den Jammernden talt, Und packte den Spielgewinn ein. Sie wandelt seitdem oft in Amord Gestalt, Und rühmet sich, Amor zu sepn. Kein Wunder, daß diese Verlarvung ihr glückt, Da sie mit der Rustung des Gottes sich schmückt!

Wie mit allen Stånden, so spielt Eros auch mit allen Charafteren und berudt jeden, bringt jeden aus der Fassung. Dieß ist schon durch seinen Sieg über die verschiedenen Gotter wie über die Thiere bezeichnet. hier noch einige Nachträge-

Umore Schelmereien. Umor in ber Geftalt bes tleinen Askanius ichleicht fich ins Berg ber Dido, reizendes Bild bei Virgil. - Amor überrascht eine Amazone und trifft fie mit feinem Pfeile. - Amor mit ber Beigel. Gin Eros fcredt den andern mit einer furchterlichen Maste. schreckt den andern, indem er ihm burch ein großes Muschelborn ine Dhr blast. Umor pflugt mit einem ungleichen, mit einem traurigen, mit einem gornigen Liebespaar. (Lauter artige antife Bilber auf geschnittenen Steinen.) Umor als Dieb fteigt über einen Baun. Umor entführt ber ichonen Reobule Spindel und Gewebe (Goraz Oden III. 12). Amor ichneidet einer Spinnerin den Raden ab. (Auf einem Bas: relief von Thormaldfen spinnt Amor felbst als Parze ben Lebensfaden.) Umor überrascht eine Nymphe und halt ihr bon hinten die Augen gu. Amor verstedt fich binter eine Schurze. Amor fluftert einer ichlummernden Nomphe einen fußen Traum ins Dhr. Amor liest in einem Buche laut lachend. Amor verftedt fich in einen Ruchepela. Amor lbicht ein Licht aus.

Eros wird fur einen Bogel gehalten und gejagt. Da ruft Bion bem Jager warnend zu, inne zu halten. (Nach ber Bossischen Uebersetzung): Kunstreich übte den Fang ein vogelstellender Knabe Im vielstämmigen Hain, und sah den entstohenen Eros, Der auf dem Burbaumast ausruhete. Wie er ihn mahrnahm; Herzlich erfreut (denn traun ein gewaltiger Wogel erschien er), Kügt er sie all' aneinander, die klebenden Rohre des Fanges, Lauerte dann auf den dort und dorthin flatternden Eros. Aber der Knab', unwillig, dieweil kein Ende zu sehn war, Schwankte die Rohre hinweg, und lief zu dem altenden Pflüger, Welcher den kunstlichen Fang ihn lehrete. Diesmal erzählt' er Alles und zeigt' ihm Eros den Flatterer. Aber der Alte Schüttelte lächelnd das Haupt, und gab dem Knaben die Antwort:

Las die gefährliche Jagd, und tomm nicht nahe dem Wogel! Sebe bich fern! Schlimm meint es das Unthier! Preise dich gludlich,

Bahrend du nimmer ihn fangft! doch fobald du jum Manne gereift bift,

Dann wird er, ber jebo mit flüchtigem Schwunge gurudfahrt, Ploglich von felbft annahn, und dir auf die Scheitel fich fegen.

Dvid überhauft ben Eros (amor. II. 9.) mit Vorwurfen, warum er gerade seine treuesten Freunde und Diener mißshandle und die besten Krieger in seinem eigenen Lager verswunde?

Wie ubel une Eros aber auch begegnet, bennoch tonnen wir nicht von ihm laffen. Nach ber griechischen Unthologie von herber:

Man verlauf' ihn! Und ob er fo füß im Schoose der Mutter Bie ein unschuldiges Kind schlummre; verlaufet ihn doch. Denn er ist ungezogen, ein lofer Bube, geschwäßig,

Wild und bofe, ber ja felber die Mutter nicht schont. Leichtgeflügelt und ted: er fratt mit den Rageln; er weinet Rlaglich und wenn er dir weint, lacht er im Herzen dich aus. Kurz, ein Ungeheuer. Berfauft ihn. Wo nur ein Schiffer

Sein begehret, er nehm' immer den Bofewicht bin.

Aber febet, er weint! er fieht! — Sep ruhig, o Lieber, Glaub's, ich laffe bich nicht! Dich und Zenophila nie.

Noch einige Spiele des Eros. Amor schautelteine Apmphe. Amor spielt mit einem Papagai. Amor spielt mit einem Pleinen Madchen und unwiffend gewinnt fie ihm das Gluck ihrer Zukunft ab. Amor wurfelt mit dem Gannmed (nach Apollonius Rhodius). Amor macht Seifenblasen. Amor auf Stelzen (von Albrecht Durer). Eroten spielen mit dem Reifen, Eroten spielen Berstecken (auf einem pompejanischen Wandbild, bei Neuern spielen sie auch Blindekuh). Eroten ringen mit einander. Eroten tragen muhsam ein schweres Rullhorn.

Eros wird auch zuwellen als ein Wanderer bargeftellt, als luftiger Abenteurer, der überall verliebte Intriguen angezettelt. Giner der viel geliebt hat, konnte sich jede seiner Liaisons unter einem eigenen Eros mit besondern Attributen vorstellen. Aber über Manchen wurden sie rachend wie ein Bienenschwarm berfallen.

Die neuen Dichter haben den Eros in dieser Beziehung immer viel mit herzen spielen laffen, — ein Symbol, bas dem clafsischen Alterthume nicht sehr geläusig war, obwohl es bei Dichtern vortommt (nie bei bildenden Rünstlern). Anatreon macht in einem reizenden Bilde sein herz zu einem Rest der Eroten. Alles wimmelt darin von den kleinen gesslügelten Besen; einer ist noch im Ei, einer schläpft eben aus, andere stiegen schon ze. Guarini frug geistwall: ist Amors Rest in den Augen meiner Geliebten oder in meinem herzen?

Don' hai tu nido Amore Nel viso di Madonna, o nel mio core?

Umor will ein Berg balten, aber ba es felbft geftigelt ift, fliegt es ihm bavon. Amor martert ein Berg, magt

zwei herzen auf einer Bage. Der Dichter bes Romans von ber Rose sagt: Umor habe ihm eine Menge Pfeile ins herz geschoffen und jeder bedeute eine Tugend seiner Geliebzten. Ziemlich trivial sind die modernen Borstellungen: Umorschießt nach einem herzen, wie nach einer Scheibe, brat ein herz am Spieß, schlägt Feuer an einem herzen, fischt ein ganzes Netz voll herzen, kocht herzen in einem Kessel zc.

Wir muffen nun auch von den Leiten des Eros reden. Sie find von doppelter Art: entweder bedeuten fie die Schmerzen der Liebe überhaupt, oder wird er fur die Schmerzen, die er muth: willig erregt hat, beftraft. hier einige der beliebteften Bilder.

Eros schläft und wird entwaffnet. Er wird, fich ftraus bend, fortgeschleppt. Er wird gebunden. Er wird bei den Flugeln gehalten. Die Flugel werden ihm zusammengebunden, beschnitten oder ausgerupft. Er fitt gefangen hinter einem Gitter. Er bricht aus bem Rafig.

Anafreon fingt: Eros lag gefesselt bei ber Schonheit. Er follte befreit werden, aber er wollte nicht.

Der englische Dichter Coleridge lagt ben armen Umor von ben nordischen Elfen und Gnomen durch Wildniffe und Dornen jagen und zulett auf ben Ruden eines Igels treiben.

Umor gahnt aus Langweile. Amor ichamt fich. Umor friert. Umor weint, schreit, ist verwundet, fallt zu Boben, bekommt die Ruthe. Amor schwer ziehend im Pfluge (nach Moschus). Umor erliegt unter einer Steinlast. Umor als Sklave, gefesselt, mit ber Sade arbeitend.

Moderne Sentimentalität hat den heitern Charafter bes Amor oft verfälscht und ins Weinerliche gezogen. Dieß ist immer ein Fehler. Amor weint nur, wenn er gestraft wird. Wenn er andere weinen macht, so freut er sich darüber. Nie aber weint er Thränen der Rührung. Deshalb war es ges

wiß nicht im Geist bes classischen Alterthums gedacht und empfunden, wenn Billiam Motherwell — um hier nur eines jener sentimentalen Beispiele anzusühren — ben Amor als ein so überzartes Wesen beschreibt, daß selbst Blumenthau noch eine zu materielle Kost für ihn ist, und daß er sich einzig von Wehmuthsthränen nährt. Dieses Gedicht lautet nach der Uebersetzung von Heintze:

Sag mir, schone Maib, vor allen, Was soll Amors Nahrung sepn?
Morgenthau, der frisch gefallen Auf die Blätter grün und rein?
Oder Rosen wie Korallen Und getränkt mit Honigwein?
O nein, o nein!
Laß Rosen sepn
Und Thaustern' an dem grünen Blatt:
Andres macht
Alls du gedacht,
Den zarten, süßen Säugling satt.

Sib ihm Seufzer, welche beben
In dem Mund, der schweigt, doch sprüht;
Laute, die der Brust entschweben,
Daß die Wange loh erglüht;
Magst ihm auch Erröthen geben
Und den Blick, der sucht, doch slieht.
So Zartes speist
Der kleine Geist,
Solche Kost ist gut und leicht;
Und mit der Thrän'
Von süssen Wehn
Wird das holbe Kind gesäugt.

Bir wollen uns der Mihe überheben, noch mehr folche Beinerlichfeiten etwa auch aus beutschen Dichtern beigus bringen. Sie find überall verfehlt und nicht einmal auf den indischen Rama anzuwenden, obgleich biefer um ein gutes Theil weichherziger ift, als ber classische Eros.

Der gefährlichste Feind bes Eros ist die Zeit. Doch besiegt sie ihn nur langsam; anfangs ist er ihrer herr, oder sie ist für ihn gar nicht einmal da. Ueber der Liebe vergist man die Zeit. Man sieht Amor auf einer Schnecke reiten, d. h. er nimmt sich Zeit, er bleibt treu, auch wenn er lange warten muß. Oder er fährt mit zwei Greisen, die das Ausbauern und Festhalten bedeuten. Auf einer Gemme sieht man ihn fahren, indem er einen Bogel und eine Schnecke zugleich vorgespannt hat (Eile mit Weile).

Die Neuern haben ihn bfter mit bem Chronos, bem Gott ber Zeit in Berbindung gebracht. Amor stiehlt bem Chronos die Sanduhr, oder die Sense. Chronos stutt bem Amor die Flügel (berühmtes Bild von Ban Dyck), entwaffsnet ihn zc. Sehr schon sagt Th. Moore in seinem Gedicht: "Amor und die Zeit" übersett von Delkers:

Man fagt — ob's unwahr ober mahr, Laßt, die geschaut es, sagen — Daß Zeit und Amor nur ein Paar Bon Schwingen hat zu tragen. Bei erster süßer Lieb' alsbann Ist's unnuh oft dem Knaben, Orum, tändelt er bei Liebchen, kann Der Graubart stets es haben. Zeit hat ihr Spiel dann gern; Wie schnell sieht sie und fern!

Rurz ist die Frist nur, turz wie hell, Die Schwingen ihr zu borgen; Benn Zeit war heute flüchtig, schnell, So ist es Amor morgen. Amor und Zeit! nur Wechsel bann Ift trub und hart vor allen, Wenn die zu hinten nun begann Und jener muß entwallen. Wohl flieht dann Amor gern, Wie schnell flieht er, und fern!

Doch ist 'ne Maid — ich bin ihr Stlav, Und mag mit Lust ihr dienen — Die wohl weit best're Theilung traf, Die Holbe, awischen ihnen.
Wie gut sie ihre Fluge lenkt!
So mild stimmt sie sie immer,
Daß Amor nie an Schwingen denkt,
Und Zeit sie ablegt nimmer.
Zeit halt da Fest; wie gern
Wie schnell slieht sie und fern.

Den Flügeltausch zwischen Eros und Chronos befingt auch Langbein mit Glud:

Der Gott ber Zeit warb gran und alt Und ihm bas Reisen schwer, Doch drängte Jupiters Gewalt Ihn über Land und Meer. Er mußte fort, Von Ort zu Ort; Kein Seufzer, keine Klage Erwarb ihm Ruhetage.

Matt schlich, den Stab in seiner Hand, Der silberbart'ge Greis Durchs Afrika's erglübten Sand Und über Gronlands Eis; Und überall, Der Welt zur Qual Durchzog des Erdballs Theile -Mit ihm die Langeweile.

Gleichgultig fab ber Gotter Schaar Des Alten Mub' und Bein;

Nur Amord jarte Seele war Richt fühllos wie ein Stein. Wog aus dem Saal Des himmels stahl Das gute Kind sich leise, Und flog hinab jum Greise.

Er fand ihn bald auf rauher Bahn, Und fprach mit holdem Gruß:
"Saturn nimm meine Flügel au,
Du bist nicht wohl zu Fuß!"
Und schnell beschwingt
Durchstog, verjungt
Und rasch wie Phobus Pferde,
Saturn das Rund der Erde.

Wenn er fo reifet, bunkt ein Jahr Une nur ein Augenblick;
Doch forbert oft sein Flügelpaar
Der Liebesgott juruck.
Dann fällt ber Greis
Ins alte Gleis,
Und, was Minuten waren
Berlängert sich zu Jahren.

Bei ben Reuern wird aus demselben Grunde Amor oft mit Uhren in Berbindung gebracht. Ein beliebtes Mobel ist die Zimmeruhr, die von zwei Eroten getragen wird, in der That ein lieblicher Gedanke. Man gibt dem Amor auch in jede Hand eine Sanduhr, um anzudeuten, wie den Liebenden die Zeit hier langsam, dort schuell verläuft. Hieher gehort: "Umor und die Sonnenuhr," ein artiges Gedicht von Thomas Moore (übersetzt von Delkers):

Eine Sonnuhr fand Amor in schattiger Nacht, Bo nie wallten Menschen, tein Sonnenstrahl lacht; "Bas liegst du im Duntel?" so fragt Amor fie, "Statt daß frohlich bie Zeit dir im Sonnenschein flieb?" "Mich sah," sprach die Sonnuhr, "nie sonniger Schein, Mir muß Mittag, wie Nacht, Amor, einerlei sepn."

Die Sonnuhr zog Amor vom Schatten sofort, Und stellt sie auf einen warmsonnigen Ort. Da ruht sie von Amor betrachtet, nun froh, Bährend sonnenbemerkt Stund um Stund ihr entstoh! "Bie kann," sprach die Sonnuhr, "ein Mägblein, gemacht Zum frohlichen Glanz, nur auch ruhen in Nacht?"

Doch Nacht tam heran nun und Sonnenschein schwand, Bis ferner bei ihr auch nicht Amor mehr stand, Bergessen und kalt, während rings um sie dar Sturmt Regen und Wind, nimmt sie traurig nun wahr, Daß ein Paar lichter Stunden nur Amor gebracht, Und den Rest überlassen dem Regen, der Nacht!

Bie gludlich Eros auch bie Beit lange hinmegichergt, endlich besiegt fie ihn bennoch, indem bas Alter nabt. 3war auch mit bem Alter treibt er noch oft feinen Scherz, aber es find die letten Erguffe feiner Laune. Das Berhaltniß bes Eros zu ben Lebensstufen ift am ichbniten und geiftvollsten aufgefaßt in bem berühmten Sinnbild ber in einem Rorbe zu Markt gebrachten Eroten, bas icon bei ben Alten ein Gegenstand der Malerei (in Pompeji) und der Dicht= funft (in ber griechischen Unthologie) war und bas unlangft Thorwaldsen in einem Babrelief noch umfaffenber wiedergegeben hat. Gin Rorb voll Eroten gum Bertauf. Gin fleines Madchen druckt den einen, ber zu ihr ftrebt, in den Rorb jurud. 3mei junge Weiber fcmeicheln bem Eros, ben fie gefauft haben. Gin anderer fitt einem ernften Mann triumphirend auf ber Schulter. Endlich hascht ein Greis nach einem Eros, ber ihm aber fpottend entfliegt. Auf einem andern Bilde von Thorwaldsen spinnt Amor den Lebens: faden gleichsam mit den Spolien der Parzen. Da die heusschrecke bei den Alten ein Sinnbild des Greisenalters war, mag eine Gemme bei Lippert (N. 51), die und einen von einer heuschrecke niedergeworfenen Eros zeigt, in diesem Sinne gedeutet werben.

Daß übrigens kein Alter ben Eros ausschließt, hat ein Lieb bes englischen Dichters Campbell am artigsten durchzgeführt: Eros wird im Frühling unter Rosen geboren, aber er kann nie wieder die Erde verlassen, denn der Sommer reizt ihn durch suße Früchte, der herbst durch das Vergnügen der Jagd, und ber Winter schmeichelt ihm fast mehr als alle andern, indem er ihn warmt und pstegt und liebtost. Eros selbst liebt zwar das Alter nicht, sucht es aber auch zuweilen auf, um es zu neden. Liebliches Gedicht Anakreons vom Eros, der im Regen zu ihm kommt, sich bei ihm zu warmen, ihn aber boshaft mit dem Pfeil verwundet.

Dagegen ist das Alter, das absichtlich noch mit dem Amor totettirt, bichft lächerlich. So die Ronigin Glisabeth von England, die schon fünfzigjährig bei einem Einzug in die Stadt London sich noch wohlgefällig von einem verkleis beten kleinen Amor begrußen ließ, der ihr einen goldenen Pfeil überreichte (Flügel Geschichte des Groteskkomischen S. 215).

hat ber Tob endlich ben Gegenstand ber Liebe geraubt, so bleibt dem Eros noch die Alage. Die Liebe trauert um ben todten Geliebten. Rahlgeschorene Eroten weinen mit ber Benus um ihren Abonis. Amoren weinen um die schone Cleopatra, die todt daliegt mit der Schlange. (Antiker Stein bei Stosch.) Amor schreibt eine Grabschrift, pflanzt Blumen auf ein Grab, errichtet Trophden. Amor im Trauerstor.

Sehr geistwoll ist der Gedanke, daß Eros und der Tod ihre Pfeile wechseln. (Altspanische Romanze bei Depping S. 402.)

Die Liebe ift aber zulett bennoch ftarter als ber Tob. Amor mit den Spolien des Pluto. Amor führt den Cersberus gefesselt aus der Unterwelt herauf (Basrelief von Thorwaldsen). Amor steigt lachend aus einem Sarge, der sich mit Blumen aufüllt. Amor lacht einen Todtenkopf an. Auf einem satprischen Bilde führt Amor schalkhaft eine in Trauer gekleidete Wittwe.

Auf antiken Sarkophagen ift zuwellen Amors Aufersstehung und Apotheose dargestellt. Er erwacht, wird von acht seiner Gespielen empfangen und taumelt noch in sußem Erstaunen. Gin andermal fahrt er über das Meer zu ben seligen Inseln (auf in Rom befindlichen Sarkophagen).

Der poetische Contrast zwischen bem lichten, freundlichen Eros und ben finstern Schrecken ber Unterwelt ift am gludslichsten aufgefaßt worden von dem spaten romischen Dichter Ausonius, ber an ber Mosel lebte. Sein "gefreuzigter Amor" lautet in einer, in Nebendingen ein wenig abgefürzten Ueberssehung:

Dort im Nebelgefild, das Maro's Muse besungen, Bo ein Myrthenhain wahnsinnige Liebe beschattet, Feierten Heroiden die Orgien, jede noch an sich Tragend des Todes Maal, der sie vom Leben geschieden, Schweisend tief im Gebusch, in ungewisser Beleuchtung, Unter haarigem Schiss und schlummerschwangerem Mohne, An nie wallender See, an niemals murmelnden Bächen, Deren User entlang, hinwellend in ewiger Dämmrung Blumen weinen, die Könige einst und Jünglinge waren, Der für sich seldst erzüht, Narcissus und Hpacinthus, Erocus in goldenem Haar, geschmuckt mit Purpur Abonis

Und vom Dichter beseufst der Salaminier Aeas.

Bas fie in Thranen, von ungludlicher Liebe geängstet,
Leiben hier, die den Schmerz selbst nicht im Tode vergeffen,
Bect die Erinnerung auch, die verlorene, den heroiden.

Semele zagt um das Kind des Blibes, die grausam getäuschte
Rutter, suchet es noch in den Trummern der brennenden Biege,
Dämpset das Feuer noch des nur eingebildeten Blibes.
Ednis, welche sich einst erfreut der manulichen Bildung,
Schwärmt der entschwundenen Form noch nach in sehnender

Profris trocknet die Wunde und kuffet noch ihres Morders Cephalus blutige Haud. Noch trägt die rauchende Lampe, Niedergestürzt vom Thurm, das zärtliche Mädchen von Sestos. Dort verschmäht Harmoniens Schmuck gramvoll Eriphpie, Sucht Pasiphae noch die Spur des blendenden Stieres, hält Ariadue noch den ringsummnydenen Anäuel, Starrt den verschmähten Brief noch an die verzweiselnde Phädra 2c.

Ach und jene sogar, die einst durch latmische Felsen Schlich, um Endymions Schlaf in stiller Nacht zu belanschen, Luna selber irrt noch umber mit Facel und Halbmond. Hundert andre, wie sie, von alter Liebe gemartert Kunden ihr tieses Web in suß und traurigen Klagen. Da mit rauschendem Flug die Schatten der Unterwelt theilend Stürzt' mitten unter sie der unvorsichtige Amor. Alle erkannten ihn und erinnerten plöhlich sich alle Ihres Verderbers, obgleich die seuchten Nebel die Facel Ihm verdunkelten und den Bogen und goldenen Köcher. Sie erkennen ihn, ha! den einzigen Feind und ersticken Seinen zagenden Flug im Gewölt der drängenden Schatten Und umstehn ihn im Kreis, den Itternden, der nicht entsliebn

Rachegluhend erfehn fie fich aus die schreckliche Myrthe, Boll des gottlichen Fluches, von der Proserpina vormals Beil er die Benus ihr vorzog, den Abonis gefreuzigt. Sier auch hangen fie auf am hoben Stamme den Amor, Binden ihm hinterwarts die Hande, umstriden die Fise Dem Lautjammernden und tein Mitleid lindert die Pein ihm. Alle verwünschen ihn, vorzeigend die Maale des Todes, Den sie geduldet um ihn, und in der Wollust der Rache Sucht ihm jede zu thun das, was sie selber gelitten. Die hebt den Strick empor, des Dolches Luftbild die andre, Die will vom Fels herab, der nicht vorhanden, ihn stürzen, Jene hinunter ins Meer, das sich vorbildet ihr Wahnsinn, Jene wähnet in Buth nach ihm die Facel zu schleudern. Ach und dennoch erschreckt es das Kind, das zittert und wehstlagt.

Mprrha felber beschwört die Rasenden, nicht zu zerreißen Ihren grünenden Leib und thaut auf den weinenden Anaben Eigene Thränen herab, des Stamms hellschimmernden Bernstein, Andere wollen ihn nur ein wenig necken und prusen, Ob sein Blut, von dem Dorne gerist, in Rosen sich wandelt. Seine Mutter sogar, die wie er selber gefrevelt, Orängt sich herzu und klaget ihn an und wirst ihren eigenen Schimps ihm vor, daß er sie und den Mars nicht besser gehutet Bor dem Netze Bulkans, und Schläge sügt sie den Worten Bei und züchtiget ihn mit dem Dorn, daß rings seinem Blute Eine Fülle von Rosen entblüht. Da erbarmen sich endlich Selber die Heroinen, verzeihn dem Anaben und geben Nur dem Fatum die Schuld des Jammers, den sie erduldet, Und auch Benus verzeiht und dankt noch lächelnd den Anabern.

Che wir den antiken Eros verlaffen, mur noch einige wenige Worte über die vornehmften Aunstwerke, die ihn darftellen.

Im Alterthume war (nach Paufanias) eine Statue bes Eros in Gesellichaft bes himeros und Pothos, welche ber große Bilbhauer Stopas fur bie Stadt Megara berfertigt

batte, vorzüglich berühmt. Rerner ein Eros, ber ben Beras fles beugt, von Lysippos. Ein den Blig ichwingender Eros in ber Curia ber Octavia, ber aus Griechenland nach Rom gebracht worden mar und den man bald dem Stopas bald bem Praxiteles auschrieb. Bon bes unfterblichen Praxiteles' Meisterband selbst maren brei Eroten als die arbsten Runftwerke des Alterthums berühmt, der parische, ber thespische und der meffenische. Bergl. D. Millers Archaologie G. 109. Der thespische mar nach des Runftlers eigenem Urtheil ber , fconfte. Prariteles hatte einft ber fconen Phryne, jener weltberühmten Betare, Die gang Griechenland bezauberte, eine feiner Arbeiten versprochen. Sie wollte wiffen, welche bie beste sep, um fie bann von ihm ju verlangen und bediente fich bagu einer Lift. Sie ichreckte namlich ben Runftler, inbem fie zu ihm bereinfturste und fagte, es brenne. Da fucte er unter allen feinen Runftichagen zuerft ben thespischen Eros zu retten und verrieth fo, mas fie miffen wollte.

Bon biesem Eros bes Praxiteles fagt bie griechische Aus thologie:

Als Praxiteles einst auch unter die Liebe bas Saupt bog, Schuf er ber Siegerin hier seiner Empfindungen Bild, Diesen Amor. Er nahm aus seinem Herzen die Juge Und gab Phronen ihn hin, gab ihr zum Lohne den Gott. Dafür lohnte sie ihn mit neuer Flamme. Die Liebe Kennt nur Liebe zum Lohn; Liebe zum Gegengeschenk.

Bei Philostratus (Standbilder 4 und 11) findet man außerst schwülstige Schilderungen der Eroten von Praxiteles Auch unter Lessings Gedichten finden sich mehrere ziemlich froftige Epigramme auf eine reizende Statue des Amor. 3. B. Er ist nicht wirklich von Marmor, sondern nur erstarrt in der Bewunderung beiner Schönheit, o Mädchen — oder er

ift wirklich nur von Stein und tobt, aber bas Leben, bas ihm fehlt, tann bein Blick ihm geben.

Die schönften noch erhaltenen Statuen des Amors sind die lieblichen Gruppen Amors und der Ploche, die sich kuffen, zweimal vorhanden auf dem romischen Capitole und in Florenz. Ihnen reiht sich nicht unwurdig der schone sinnende traumerische Amor eines neuern Bilbhauers, unsers Dansnecker, an. Das reichste und schonfte aus der neuern Zeit sind aber die berühmten erotischen Basreliefs von Thormalden.

Unter ben Malereien stehen obenan bie lieblichen Fresten Raphaels in der Farnefina. Berühmt ist auch der feurig blidende Eros von Mengs, ber den Pfeil befühlt.

Geiftreich war ber Gebante, bas Diabem einer liebens: wurdigen Ronigin aus lauter Eroten in Brillanten gusammen: jusegen, Die nobelfte Arabeste, Die fich benten lagt.

Der antike Eros, ben wir adoptirt, und bessen Poesse noch immer unter uns fortblüht, hat einen altern Bruder in Indien, ber ihm zwar in maucher Beziehung sehr ahnlich ist, ihm aber doch an plastischer Klarheit und Einfachheit nicht gleich kommt. Der indische Liebesgott Kama oder Kamas dewa enthält schon in seinem Namen die Wurzel, die sich nicht nur im hebraischen Spa, schmachten, sich sehnen, buchstählich wiederholt, sondern die wir auch in den lateinischen Worten Amor und amare, im griechischen rauch noch im deutzschen Borte Scham wiedererkennen. Da der indische Kamasehr viell mit Blumen zu thun hat, erklärt sich hieraus vielleicht auch das arabische Wort Kamas, der Blumenkelch, und

bas lateinische Wort gomma, die Knospe, und wenn wir so oft Ervten auf antiten Gennnen ober Cameen finden, so sollte man vermuthen, diese erotischen Gemmen seyen urs sprünglich Amulete für Liebende gewesen.

Der indifche Rama bat febr viele Ramen, Die fein Befen naber bezeichnen und ben Beweis liefern, baf er bem griedifchen Eros fehr ahnlich war. Er heißt Pradjumna, ber Rahne; Madana, ber Muthwiffige; Ravamaliga, ber albes Durchdringende, (der durch fieben Mauern bringt); Mara, ber Berborgene; Cinda, ber Trugerifche; Manumatha, ber Beraufchende zc. Gigenthumlich ift ihm der Rame Unangas, der Abroerlofe, wodurch bas griftige Befen ber Liebe bezeichnet werben foll; ferner bie Ramen Rufumefbn, ber Blumenfreund, und Rufumanndbas, der mit Blumen Rampfende. Anch ift Bafantas, der Aruhling, fein beständiger Begleiter. Chemals war keiner feiner Tempel ohne einen Luftgarten und Lustwald, der vorzugsweise den Liebenden gebeiligt war, in bem fich junge Leute begegneten und fennen lernten. Dieß erfeben wir aus bem berrlichen altindischen Schauspiel Driche datati (überfest im Theater der Sindu I. G. 113). 216 bie Muhamedaner Indien eroberten, ichien ihnen, die ihre Madden einzufperren und unfichtbar zu machen pflegten, ein folder offentlicher Bertebr junger Leute, fo unschuldig er and mar, auftbflig und jene Saine wurden ausgerottet. Unter allen Oflanzen mar dem Rama vorzugeweise ber Baum Umra mit feinen mobiriechenden Blumen und die um denselben fich rankende Winde Madhawi beilig.

Der indische Kama reitet auf einem bunten Papagai (Redfeligseit und Putssucht der Liebenden), oder auf einem Sperling oder Fisch (Symbole der Fruchtbarkeit oder viele leicht an den Delphin des Eros erinnernd); oder auch stehens

und mit dem Pfeile zielend auf einem komen (Beschreibung ber Religion der malabarischen Hindus S. 130). Auf einem Bilde bei N. Ruller sieht man ihn auf seinem Rocher reizten, aus dem ein Lowe hervorspringt. Er führt gleich dem Eros einen Bogen, dessen Sehne aber aus einer Reihe von Bienen besteht, um die Sußigkeit der Liebe anzudeuten, und Pfeile von Juckerrohr mit Blumenspigen. Juweilen sührt er auch einen Scepter, auf dem ein Sperling sigt, oder eine Fahne mit einem Fische. Sehr häßlich steht ihm die komische Müge, die gewöhnliche Zier der indischen Gögenbilder. Er sieht darin fast wie ein kleiner Papst aus.

Er gilt als ein Sohn bes Wischnu, bes erhaltenden Weltprincips, und zwar soll ihn Wischnu in seiner Menschwerdung als Krischna gezeugt haben. Aber noch sinnvoller machen ihn die Inder auch zu einem Sohn der Maja, der schonen Tauschung. Zuweilen erscheint er als Kind an ihrer Brust ruhend auf einer Lotosblume (dem Sinnbild der Natur), oder er scherzt mit ihr, ganz so wie Amor mit der Benus. Auch dieselbe Macht wird ihm zugeschrieben, wie dem Amor. In einem indischen Liede heißt es: Preis ihm, der selbst Brahma, Wischnu und Schwen zu Dienern rehaugiger Frauen macht, ganz so wie der griechische Eros als Ueberwinder aller Gbtter ausgesaßt wird.

Rama hat eine Gemahlin, Reti, welche ben Genuß und die Sattigung ber Liebe bezeichnet, mahrend er nur die Sehns sucht ift. Sie wird baher als eine wilbe Amazone bargestellt, die auf einem schnaubenden Rosse kniend Pfeile absichieft. Zuweilen sitt sie auch mit Rama vereint auf dem Papagai, oder sie ruben und spielende Bogel umber tragen sich mit ihren Blumenpfellen. Als sie ihre Hochzeit feierten, waren alle Gotter babei anwesend, gang so wie in der gries

chischen Sage (Beschreibung ber Religion ber malabarischen hindu S. 134). Auch sollen sie zusammen einen Sohn erzeugt haben, Aniruddiren, der gleich nach der Geburt ein frommer Bußer wurde und die reinste gottliche Liebe bezeichenet, im Gegensatz gegen die irdische Liebe seiner Eltern. In dem genannten Werk über den Glauben der Braminen in Walabar ist die Mythe vom Kama überhaupt schon etwas nach mystischen Begriffen gemodelt. Ihm liegt ob, die herzen aller Wesen weiblichen, seiner Gemahlin Reti liegt ob, die herzen aller Wesen mannlichen Geschlechts zu versuchen, und ihr zweck dabei soll nur seyn, die herzen zu prüsen, ob sie sich durch sinnliche Reize von der göttlichen Betrachtung und Buße abwendig machen lassen. So mystisch wurde er aber ursprünglich gewiß uicht aufgefaßt, vielmehrgalt er als der Gott einer nicht nur erlaubten, sondern auch sogar gebotenen Liebe.

Da Kamadema alles in Liebe zu vereinigen und neue Befen hervorzubringen ftrebt, befindet er fich naturlichermeife in einem Gegensat zu Schiwen, bem Gott ber Berftbrung. Dieß ift in einer außerft lieblichen Mythe ausgebruckt, Die ich hier aus der anmuthigen Erzählung des Baldaus (Das labar, S. 604) und bee Kra Paolino (Reifen S. 360) wieder: Grora, das ift Schimen, mar fo anhaltend geben will. in beilige Betrachtungen versunten, daß er darüber feiner Gat= tin, der Mondgottin Parmati, ganglich vergaß. Boll Rummer barüber flehte biefe verlaffene Gottin den Ramadewa an, im Bergen ihres Gemahls die erloschene Liebe wieder zu meden. Ramadema that es, aber Frora wurde über diese muthwillige Storung fo ergurnt, bag er ben fleinen Gott mit feinem britten Auge, bas gang voll geuer war, vernichtend anfah und auf der Stelle in Afche verwandelte. Parmati betrubte fic

barüber zu Tobe, murbe aber wiebergeboren auf bem Betge Timana und lebte bier ale Bufferin. Alle Weiber in ber Belt waren in Bergweiflung, agen und tranten nicht mehr und faßten icon ben Enticblug, fich gemeinfam jn erbangen, benn feir ber Gott ber Liebe tobt mar, gab es fir fe auf Erden nichte mehr zu thun. Da erbarmte fich Frora ends lich feiner Gemablin und ber übrigen Beiber, und erlaubte, daß Ramadema von den Tobten erweckt werde. Dieß gefchah, inbem alle Gotter gemeinschaftlich etwas von dem Um= rita, beit Trant ber Unfterblichkeir, auf feine Afche tranfels ten. Go nun wurde ber tobte Ramadema wieber lebenbig, aber forperlos. Dur in ben Bergen, nur in ber Einbifbunge= fraft follte er fortleben und die Menfchen gur Liebe reigen. Bum Undenten an diefes Greigniß fefern die indischen Franen in der Chriftnacht ein großes Reft, dem ftrenges Raften vorbergebt, wobei fie Blumen, Milch und Reis opfern und im Mondichein fich ichauteln und tangen. Diefer Zeitvunkt latt vermuthen, daß unter bem wiedergefundenen Ramadema urfprunglich die Sonne verstanden worden ift, die um diese Beit wieder ihre aufsteigende Bewegung beginnt. Mit Recht vergleicht Baldaus ben Rampf zwischen Ramadema und Arora mit bem zwischen Eros und Pan, b. h. zwischen ber gestaltenden, harmonischen Weltkraft und dem gestaltlosen bisharmonischen Chaos, wovon oben schon die Rede mar. Aber die aftronomische Bedeutung ift in ber schonen Mythe gang in ben Sintergrund verschwunden.

Man weihte dem Kama Blumenopfer, vor allem die wohlriechende Blume oder vielmehr Knofpe des Baumes Umra (mangifera); die um diesen Baum rankende Madshawi=Binde (banisteria) war seiner Gemahlin Reti geweiht. So heißt es in der Sakuntala:

Dich weih ich, o Knofpe bes Amra, Dem bogenführenden Kama.

Borguglich diese Blumenknospe ift Kama's Pfeilspige. Darum heißt es in Gita Govinda, Die liebeschmachtende Rabha habe fich auf lauter Pfeilen Kama's gebettet.

In einer indischen hymne auf den Kamadewa, welche William Jones ins Englische übertragen hat, finden sich manche schone Gedanken. Gleich im Eingang wird gesagt, wenn der Liebesgott erscheine, erblühe die ganze Natur, schmückten sich Thäler und Wälber, hauchten buhlerische Winde süßen Wohlgeruch und füllte jede Blume sich mit einer Thauperle.

What potent God, from Agra's orient bow'rs
Floats thro' the lucid air, whilst living flow'rs
With sunny twine the vocal arbours wreathe
And gales enamour'd hea venly fragrance breathe?
Hail pow'r unknown! for at thy beck
Vales and groves their bosoms deck
And ev'ry laughing blossom dresses
With gems of dew his musky tresses.

Auch der Gedante wiederholt sich bier, daß alle Thiere bem Gott der Liebe als ihrem Ronig hulbigen:

All animals to thee their tribute bring, And hail thee universal king.

Ramadewa's Gefolge bildet hier nicht die wilde Begierde, sondern die ewige Treue in einem grunen Gewande und zwolf reizende Madchen, perlengeschmudte, welche goldene Saiten ruhren und dazu tanzen und die rothe Fahne des Gottes schwingen, die mit neuen Sternen den himmel bedt.

Thy comfort mild, Affection ever true,
Graces thy side, her vest of glowing hue,
And in her train twelve blooming girls advance
Touch golden string, and knit the mirthful dance.
Thy dreaded implements they bear
And wave them in the scented air;
Each with pearls her neck adorning
Brighter than the tears of morning.
Thy crimson ensign, which before them flies,
Decks with new stars the sapphire skies.

Ein anderer Gefährte des Gottes ist Bessent (Basantas), ber Frühling, der ihm sein grunes Aleid webt, seinen Rocher mit Pfeilen anfüllt, Regen macht und die Blumen aufbrechen läßt, und ihm (aus Zuderrohr) den sußen Bogen bringt und die Sehne mit sußen Bienen besetzt, die dennoch so bitter stechen. Born an den Pfeil bindet er fünf Blumen zusammen, um alle fünf Sinne Zugleich zu durchbohren.

Thy lov'd companion, constant from his birth,
In heaven elop'd. Bessend, and gay spring on earth,
Weaves thy green robe, and flaunting bow'rs
And from thy clouds draws balmy show'rs;
He with fresh arrows fills thy quiver
And bids the many-plumed warbling throng
Burst the pentblossoms with their song.
He bends the luscious cane and twists the string
With bees how sweet! but ah howkeen their sting
He with five flowers tips thy ruthless darts!
Which thro' five senses pierce enraptured hearts.

Die funf Blumen werden auch genannt: Chumpa, Amor, Naglefer, Biticum, Loveshaft, mit welchen zum Theil willfurlichen Namen freilich nicht viel anzufangen ift. Dris ginell ift ferner das Bild vom kleinen Ramadewa, wie er

ben allmächtigen großen Gott Schiwa mit feinem Pfeile verswundet. Der alles schreckende Gott ift nun felbst erschrocken und die Stimme feiner Furcht ift ber frachende Donner.

But when thy daring arm untam'd At Mahadeo a loveshaft aim'd, Heav'n shook and smit with stony wonder, Told his deep dread in burst of thunder.

Wie Schiwa fich rachte, ift oben schon bemerkt worden. Der Brahmine, ber biese schone hymne gedichtet, schließt mit einer Bitte, ber Gott mbge auch ihm seine milbe Inade zu Theil werden laffen, wenn ihn sein Roß mit den sma= ragdnen Flügeln (ber Papagai) hoch über die Schlösser der Ronige trage.

When thy lory spreeds his em'rald wings To wast thee light above the tow'rs of kings.

Eines ber iconften und zugleich einfachften indischen Lieber auf Rama findet fich in ber Sakuntala (hier nach hirzel):

D Liebesgott — Du und der Mond, wie qualt ihr die euch vertrauen: den Liebenden, denn

Wohl hast du nur Blumengeschosse Und tihl ist des Mondes Licht; Doch ach, wie täuschet ihr beide Uns arme Liebende nicht! Der Mond mit wintrigem Strahle Er schlendert ja Flammen uns zu; Aus beinen blumigen Pfeilen Schaffst gleich Diamanten du. Wahrhaftig,

Stets magft du mich, o bu Macht'ger, aufe tieffte vermunben,

3ch ftimme ja bei; Nur baß auch fie mit den großen berauschenden Augen Befiegt von bir fep!

Auch die zwei lieblichen von herber mitgetheilten Liebs den auf den indischen Liebesgott muffen wir hier anreihen:

## Rama's Erfcheinung.

Ueber ben Bolten schwebte, von Flügeln ber Beste getragen, Dessen Wagen, dem rings alles auf Erden gehorcht. Und leichtsertig lachte der Gott des murmelnden Meeres, Dem er mit einem Wint Fluthen und Ruhe gebeut. Ihn zu beschatten, stieg aus glänzenden Wellen der Mond auf; Und die Nachtigall sang ihm ein willsommendes Lied. Goldene Bienen flogen voran, die Boten der Liede; Jungfraun, schmachtenden Blick, scherzten und buhlten um ihn. Sep mir gegrüßet, o Gott! Du hast die Holde bezwungen, Die mit dem schückternen Blick einer Gazelle bezwang.

Die mit dem schüchternen Blid einer Gazelle bezwang.
Ihre Schwanengestalt, wie die glauzende Sambagomblume
Seiden; die Lippen zart, wie der Tamarei = Relch,
Sußen Hauches; die Nachtigall schweigt der lieblichen Stimme —
Die, o gewaltiger Gott, hast du im Scherze bestegt,
Wie die Maligra = Blume der Morgenrothe sich aufthut,
Thun sich, blickt du sie an, zärtere Seelen dir auf.

## Camajandri.

D wer follbert Tamajanbri's Reize, Brama's Meisterwert! In Millionen Jahren Satte schaffend fich ber Gott geubet, Und aus aller Herzensfesslerinnen Feinsten Reizen schuf er Tamajanbri.

Rama und bie Anmuth, feine Gatting. Legten, ale fie die Geftalt erblickten,

Ihre Gottertrang' ihr an den Busen. Da erhoben sich der Wollust Hugel, Rund wie Wilwamfruchte, leise wallend, Wie der Con der seufzend suben Laute.

Funf der Pfeile trägt der Gott der Liebe; Drei davon verschoß er in den himmel, Auf die Erd' und in des Abgrunds Reiche. Die zwei übrigen, o Tamajandri, Barg der Gott in deine holden Augen.

Berwandt mit ber antiken Mythe von Eros und Pfinche ift das indische Gedicht Gita-govinda, in welchem ber Gott Krischna die Liebe, und seine eifersuchtige, kummervolle und zuletzt durch ihre hingebung unendlich gludliche Geliebte die Seele ist — und das hohe Lied Salomonis, in welchem die Braut und der Brautigam in einem ahnlichen mystischen Berhaltniß zu einander stehen.

Auch die alten Glaven hatten einen fleinen Liebesgott, ben Lelia, Sohn der Lada.

Im jubischen Talmud fommt ber Liebesengel Rasmiel vor (beffen Name entfernt an ben indischen Rama erinnert) im Gegensatze gegen ben Sheteufel Abmodi.

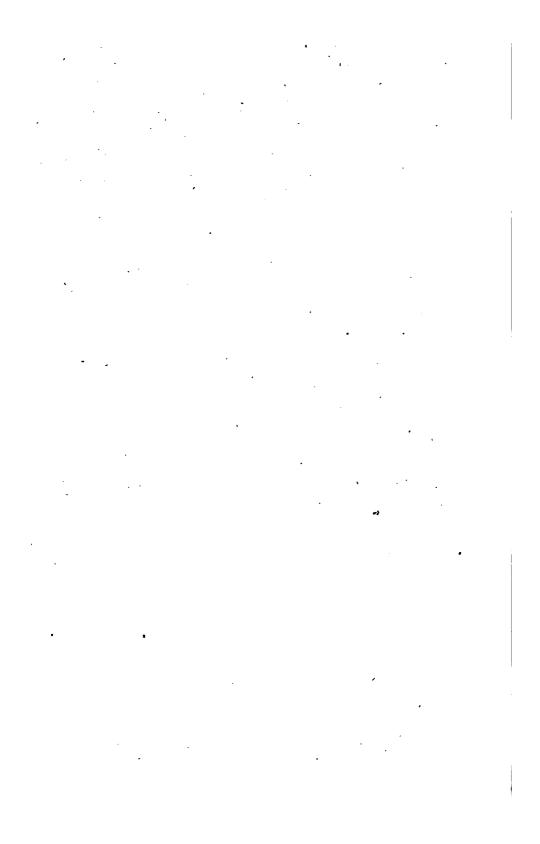

III.

Monographie der Biene.

Wer sollte nicht erstaunen, wenn er sich in die Sille von Poesie vertieft, womit die Ginbildungekraft der Bolker von uralter Zeit ber die geheimnisvolle Welt der Bienen umkleidet bat.

Man wird zugleich aus diesem einfachen Beispiel erseben, welche Aehnlichkeit zwischen den Mythen und Dichtungen ber verschiedensten Bolter statt findet. Nachdem man ben Werth der vergleichenden Anatomie für die Zoologie erkannt hat, sollte auch der Gedanke einer vergleichenden Symbolik unseren Alterthumsforschern nicht mehr fremd bleiben.

Bevor wir uns aber in die Symbolit vertiefen, mirb es nothig fenn, eine turze Naturgeschichte ber Bienen vor auszuschicken.

Es gibt eine große Mange Wienangrten, die man noch lange nicht affe kennt. Man unterscheidet darunter solche, die vereinzelt, und solche, die in großen Gesellschaften und gleichsam in Staaten leben. Unter den erstern find die mettewirdigsten bei und bekannten Arten soigende: die einsam lebende Grabbiene, die sich einsach ein Loch in die Erde gräbt und ein wenig Homigbrei hineinstopft, in welchen sie ihr Ei legt. — Die schwarze Ballenbiene, welche die Erde schon mit etwas Schleim praparier und sich eine Art von Erdhütze zum Rost formt. Sie ist fohr haarig und pubart

fic aber und aber mit Blumenstaub ein, wenn fie Bonig Dieß gibt ihr ein fehr niedliches Ansehen, beson= bere wenn fie mit dem rofenfarbenen Blumenstaub der Lava= tera bebedt ift; - die Mandbiene, die fich Refter in Lehm= mande baut; - die Mauerbiene, die fich Nefter aus Roth ausammenklebt, gang so wie die Schwalbe. Babricheinlich gab dieß Beranlaffung ju dem Aberglauben der Alten (beffen Ariftoteles und Plinius gedenken), bag die Bienen, um nicht bom Binde verweht zu werden, fich mit fleinen Steinchen beschweren. Doch tonnen damit auch die sogenannten Soes chen gemeint seyn, die Bachsballen, welche sich fast alle Bienen an die hinterbeine kleben, wenn fie ihren Borrath von Bache aus den Blumen fammeln. - Die fehr große, schwarzhaarige, bide und ber hummel abnliche Holzbiene, bie fich ein Reft aus Gagmehl bereitet. - Die Bollbiene, bie ihr Nest aus der Wolle von Quitten und andern wollis gen Pflanzen bereitet. - Die Seibenbiene, die fich aus einem Schleim, ben fie gleich ber Schnede ausläßt, ein Gespinnft Underer minder intereffanter Urten bier nicht au gebenten. Buweilen mablen die wilden Bienen feltfame Boh-Buber fab fie einmal in Schnedenbaufern niften.

Alle wilden Arten übertrifft die zahme Honigblene, die zwar auch ursprünglich und noch überall in Urwäldern wild lebt, sich aber zugleich, wie kein anderes Insect, der Zucht und Pflege der Menschen unterworfen hat. Dieß ist die goldene Biene, die schon das hohe Alterthum pries. Ich will sie hier nicht nach allen ihren Theilen beschreiben, da sie jeders mann schon hinlanglich kennt, und erlaube mir nur einige Bemerkungen über ihre Form und ihre wichtigsten Glieds maßen anzuknüpfen. Sie hat etwas Sanstes im Vergleich mit der Bespe, etwas Zierliches im Vergleich mit der Houns

mel, etwas Burdiges und Gewichtiges im Vergleich mit ber nichtsnutigen Fliege. Zwar ist unser Auge bestochen, ba wir sie als ein harmloses und nutliches Thierchen kennen, aber wenn dieß auch nicht der Fall ware, wurde man sie den genannten Insecten vorziehen mussen. Die eigenthumlichen sanften Bewegungen ihrer vielen Glieder und ihres weichen Unterleibs, und ein gewisses Zittern in der Rube scheinen zu verrathen, daß mehr Seele in ihr ist, als in andern Insecten. Und mit Recht sagt Scheitlin in seiner Thierseelenskunde: "wer sahe dem Bienenkopschen nicht au, wie viel Bersstand darin ist."

Die meisten Bienen, die wir seben, find unfruchtbare Beibchen, die sogenannten Arbeitebienen. Beniger zahlreich sind die Mannchen, die sogenannten Drohnen, die etwas größer und heller von Farbe sind, als die Beibchen, und dickere Kopfe haben. Bu tausenden von Arbeiterinnen und hunderten von Mannchen gehort nur ein vollsommnes fruchts bares Beibchen, die sogenannte Bienenkonigin, oder der Beisfel, wie man sie früher nannte, da man noch nicht wußte, daß es ein Beibchen sey. Diese Konigin ist viel größer als alle andern Bienen.

Die Bienen haben eine lange und haarige Junge, in Gestalt einer Rinne, womit sie den Rektar aus der Tiefe der Blumen lecken (nicht eine Saugrbhre, wie man früher glaubte). Den auf diese Weise eingesogenen Rektar verarbeiten sie in ihrem Magen und geben ihn als Honig durch den Mund wieder von sich. Außer dem Rektar sammeln sie auch den Blumenstaub, um daraus Wachs zu bereiten. Jur Sammslung desselben sind ihnen ihre Haare behulssich. Ihr ganzer Leib, sogar das Auge nicht ausgenommen, ist mit Harchen bedeckt, die wieder Seitenharchen haben ober Kesiedert sind.

Darin bleibt ber Blumenftaub hangen. Ueberbieß fteben bie Sarchen am Schienbein ber hinterfuße bergeftalt in ber Runde, bag fie tleine Rorbchen bilben, in welche der Blumen= ftaub in Maffe aufgenommen werden tann. Das find die fogenaunten Soschen, die an den beimtebrenden Bienen febr beutlich auffallen und die bunten Rarben des Blumenftaubes annehmen. Am banfiaften find fie weiß und gelb, auweilen auch orange, rofenfarben und roth. Mus biefem Blus menftaub lagt fich aber nicht unmittelbar Bache machen, fondern er muß erft, wie der Dettar, von den Bienen vergehrt und verdaut werden. Saufig tommen andere Bienen und freffen ben beimtebrenden die vollen Sobchen ab. Db aber bas Bachs als weißer Schaum burch ben Mund ober ale ein Schweiß burch die Poren des Rorpere wieber herauskomme, darüber find die Naturkundigen noch nicht einig. Much bereiten fie verschiedenes Bache, bas gelbe gu den Bellen, und bas braune bargartige fogenannte Stopfe mache zu grobern Bermauerungen.

Alugel und Augen der Bienen kommen mit denen vieler andern Insecten überein. Die großen Augen mit ihren taussend Facetten gehen rings um den Kopf herum und füllen ihn fast ganz aus, wie bei den Fliegen. Außerdem haben sie noch drei kleine Augen (ocelli) oben am Ropf. Wenn man die großen Augen zudeckt, fliegt die Biene allzeit senkrecht in die She. Deckt man die kleinen zu, so fliegt sie wagrecht.

Der Stachel am hinterleibe, ben nur die Beibchen haben, liegt in einer Rohre und ift ungemein glatt und fein. Im Mikroscop mit einer feinen Nahnadel verglichen, be- weist et, wie viel kunstreicher die hand ber Natur ift, als die menschliche. Un ber Spige bes Stachels tritt, wenn die

Blene flicht, ein kleines Tropfchen Gift hervor, was ben Schmerz und die Geschwulft verursacht. Das die Blenen sterben muffen, wenn sie gestochen, ift eine Fabel. Nur zus weilen bleibt ber Stachel in einem harten Stoffe steden und bann reift ber weiche Unterleib ber Biene ab.

Die Pienen leben gesellig und bilden zu tausenben vors einigt, einen Staat. Mit Ausschluß der Abnigin und der Drohnen, die nur dem Fortpflanzungsgeschäft obliegen, theis len sich die unfeuchtbaren Weischen in die Arbeit, und zwar unterscheibet man unter diesen wieder (nach Airby) kleinere Honig = und größere Wachsbienen. Ihr erstes Geschäft ist der Ban der senkrechten Waben mit wagrechten Zellen aus Wachs. Sie wählen dazu in Europa im wilden Zustund ines gemein hohle Baume, seltener Felsenrigen aus. Den zahmen Bienen bereitet man zu diesem Behuf die sogenannten Vienensssiede von Holz, oder Vienenkbrbe aus Strob gestochten. Sorgsältig suchen die Bienen alle außern Zugänge zu ihrent Stocke zu verkieben, theils um ihre Feinde abzuhalten, theils um sich in der kalten Jahreszeit bester zu wärmen.

Der Bau ber Waben aus Wachs beginnt von oben. Iebe Mabe ift eine fentrecht herabhangende Scheibe. Der außere Umrift derselben ift nicht immer regelmäßig. Mehr rere solche Scheiben, so viel der Raum zuläßt, werden neben einander gestellt und ein Zwischenraum gelassen. Die Wabe selbst besteht aus vollsommen regelmäßigen wagrecht liegens den Zellen, die alle sechseckig sind. Sie werden theils mit Honig, theils mit der jungen Brut angestillt und mit einem seinen Wachsbeckel zugeklebt. Für die Gier, aus denen Absniginnen kommen sollen, werden besondere unsbruisch runde und sehr große und dick Zellen gewöhnlich am Rande der Wade angelegt. Die Zellen ober, in welchen Orohneneser

aufgezogen werden, haben regelmäßig 3½ Linien, die für Arbeisbienen regelmäßig 2½ Linien Durchmeffer. Dieß Bershältniß bleibt sich in allen Bienenstöcken so vollfommen gleich, daß, wenn die Alten ihre Waaße auf die Bienenzellen reduscirt hatten, wir über bas Verhältniß dieser Waaße zu ben unsern nicht zweifelhaft sepn wurden.

In jede Brutzelle legt die Kbnigin nur ein Ei, und zwar legt sie zuerst nach einander alle Gier, aus denen für dieses Jahr Arbeiterinnen werden sollen, dann nach einander alle Gier, aus denen Drohnen werden sollen, und zuletzt die wenigen Gier, aus denen Koniginnen werden sollen, in die schon dazu bestimmten größten Zellen. Das Ei bleibt in det Zelle, und auch die Made, die daraus hervorkommt, wird in der Zelle mit dem eigens dazu dienenden Honigbrei ges suttert und verläßt dieselbe nicht. Dann puppt sie sich ein und erst aus der Puppe kommt die vollkommne Biene hervor und verläßt die Zelle. Dabei ist bemerkenswerth, daß die Made nie Unrath von sich gibt, den genossent, daß bloß zu ihrem Wachsthum verwendet, aber die Zelle mit nichts verunreinigt.

Jede Bienengesellschaft hat das Interesse, so zahlreich als mbglich zu seyn, theils um sich gegen außere Feinde zu schügen, theils um einen hinreichenden Borrath von Nahrung (honig) für lange Winter zu sammeln; theils um eine mbglichst große Zahl von Zellen zu bauen, ohne die eine Bermehrung des Bolkes durch die Brut nicht mbglich ist; daher sindet man auch, wenigstens für den erstgenannten Zweck im wilden Zustand häusig eine Menge Bienengemeins den in demselben Baum oder in derselben Kelsenbohle verseinigt, wo es dann jedem Feinde, selbst dem Menschen, schwer wird, ihnen zu nahen. Indes leidet der einzelne Bienenstaat

auch wieder keine zu große Ausbehnung, weil dadurch bie innere Ordnung gefährdet werden tonnte. Die Natur hat dafur geforgt, indem fie den Staat ju einer gamilie gemacht und jeder Mutterkonigin nur ein gewiffes Maag von Kruchts barteit verlieben bat. Reine fremde Biene wird im Stock gebuldet, es muffen alles Rinder ober Entel berfelben Mutter Die Mutterkonigin kann in einem einzigen Jahr 12,000 Eier legen, davon find 11,000 Arbeiterinnen, 700 - 1000 Drohnen und 40 Roniginnen. Da in einem gefunden Stod immer mehr Bienen erzeugt werben, als ber Stod ju faffen Raum bat, fo mandern die übergabligen aus und grunden einen neuen Staat. Bu diefem Behufe werden immer mehrere Kbniginnen erzeugt. Bon den jungen Kbniginnen bleibt nur eine leben, wenn nur ein Bienenschwarm auszieht, ober mehrere, wenn mehrere Schwarme ausziehen. jungen Roniginnen werden als überfluffig von der alten Ronigin, zuweilen noch in ihrer Belle, erftochen. In neuerer Beit glaubt man, nicht die junge Ronigin giebe mit ber Colonie aus, sondern die alte.

In jedem Stock bleibt immer nur eine Konigin. Nur als seltene Ausnahme hat man in sehr zahlreichen Stocken auch zwei neben einander gefunden. Sie wird nach einander von allen Drohnen befruchtet und so haben denn die Bienen hundert Bater, aber immer nur eine Mutter. Nachdem die Drohnen dieses Geschäft, das einzige, zu dem sie geschaffen sind, verrichtet haben, werden sie von den jungfräulichen Arsbeiterinnen überfallen, erstochen und aus dem Stock geworfen. Dieß nennt man die Drohnenschlacht. Die Drohnen konnen sich nicht wehren, weil sie keinen Stachel haben und sind ber Gesellschaft nichts mehr nutge, weil sie nicht arbeiten.

Hefiod verwechfelte die Drohnen mit ben Arbeiterinnen und nennt jene mußige Beiber, biese fleißige Manner (Theos gonie 583). Nach Boß:

Bie in der Honigtorbe gewölbetem Baue die Bienen Drohnengezücht aufnähren, das Theil an bofem Geschäft hat; Jene, den ganzen Tag bis spat zur sinkenden Gonne, Fleißigen Tagarbeit, und baun weißzelliges Wachs auf; Diese, daheim im Verschloß der gewölbeten Stocke beharrend, Mühen sich fremden Ertrag in die eigenen Bauche zu sammeln. Gleich so hat auch die Weiber zum Unheil sterblichen Männern Zeus ber Donnerer eingeführt.

Dagegen hat die deutsche Sprache schon vor Alters das Geschlecht der Bienen richtig unterschieden: Pia \*), Biene, Imme = die Arbeitsbiene weiblichen Geschlechts; Treno, der Drohne, mannlichen Geschlechts. Erft in neuerer Zeit sagt man mißbrauchlich: die Drohne. Bergl. Grimm deutsche Grammatif III. S. 366.

Die Ronigin regiert nicht, sie gebiert nur. Sie hat tein anderes Geschäft, als ein Ei nach dem andern in die dazu bestimmten Zellen zu legen, wobei ihr die Arbeiterinnen beistehen. Dieß Geschäft halt sie bei der großen Zahl von Eiern naturlicherweise lange auf. Daß die Ronigin außerzdem die Bienen regiere, ihre Arbeit leite zc. ist nur Fabel. Gleichwohl haben die Bienen die innigste Anhänglichkeit an ihre Ronigin und konnen ohne sie nicht leben. Ein Zauber, ein magnetischer Rapport bindet sie alle an ihre gemeinschafts liche Mutter, ober doch an das Wesen, durch welches allein die Gesellschaft erhalten und aufe neue vermehrt werden kann.

<sup>\*)</sup> Sollte wohl das lat. pius und pietas damit zusammenhängen? Pietat ist i.n der That der beste Ausdruck für das finnige Zusammenleben: in der großen Bienensamilie.

In jedem Jahr geben eine Menge Bienen zu Grunde durch Insecten, üble Witterung, Krankheiten zc., denn die Biene ift ein sehr empfindliches Thier. Soll nun der Stock ershalten werden, so bedarf es der kinderreichen Mutter. Man hat gefunden, daß das gesellschaftliche Interesse bei den Biesnen das personliche überwiegt, und daß die Arbeiterinnen mit derselben Bereitwilligkeit einer fremden Konigin dienen, wie ihrer eigenen Mutter oder Schwester, wenn diese sterben oder dem Stock genommen werden. Nur die Koniginnen selbst sind einander feindlich, die Arbeiterinnen huldigen jeder Konigin, die man ihnen gibt. Und eben so gesellen sich die Koniginnen zu fremden Arbeitebienen, während die letztern selbst keine fremden Arbeitebienen unter sich dulden.

Wenn ein Stock seine Kbnigin verloren hat und sie durch teine andere ersetzen kann, so verliert er die Hoffnung der Bortdauer und alle Bande der Ordnung und Jusammenwirskung sind ploglich gelost. Es wird nicht mehr gearbeitet, es werden keine Zellen mehr gebaut. Jede Biene sucht für sich ihre Nahrung, dis sie zu Grunde geht. Zwei gesschwächte Stocke unter einer Kdnigin zu vereinigen, ist schwer, da die Arbeiterinnen zweier Stocke einander als Feinde beshandeln, wenn sie sich zu nahe berühren. Aber man hat bevdachtet, daß sie sich ploglich verschnen, wenn man sie badet, d. h. ins Wasser fallen läßt, und gleich wieder aufs Trockne setzt.

In den Stoden herricht stets eine bewundernewurdige Reinlichkeit. Wenn man die Deffnung dazu verschließt, so sterben die eingesperrten Bienen lieber an Berftopfung, ebe fie ihre Wohnung verunreinigen (nach Rirby). Durch Bers Kleben mit Bache sichern sie sich vor dem Regen, vor Ins secten und jeder von außen sie bedrohenden Unreinlichkeit.

Einmal fah man, wie fie eine Schnede, die gu ihnen einges brungen, gang in Bachs begruben.

Im Winter liegen sie erstarrt, aber die erste warme Luft weckt sie und in sehr gelinden Wintern wachen sie oft zu fruh auf, und zehren den Vorrath von Honig, den man ihnen gelassen hat, zu schnell auf. Dann sind sie am meisten Krankheiten ausgesetzt oder sterben vor Hunger. Gegen die Kalte, wenn sie nicht zu groß ist, schutzt sie die ihnen eigenthumliche Wärme, die sie durch Ventilation, rasches gemeinssames Schlagen der Flügel, noch verstärken. Das thun sie auch, wenn sie schwärmen.

Die Bienen haben fehr viele Feinde, oder vielmehr folimme Gine kleine Milbe nahrt fich auf ihrem Leibe. Freunde. Eine Bachsmotte legt Gier in ihren Stodt, und die baraus erwachsende Made frift fich durch das Bache. Bilde Raubbienen, Wespen und hornissen stellen dem honig der gahmen Bienen nach und erobern zuweilen einen Stod. Die großen Borniffen fallen auch fliegende Bienen an, gerreißen fie und fressen ihnen den honig aus dem Leibe. Ameisen und Dhr= wurmer ichleichen fich in berfelben Absicht in die Stode. Schwalben haschen die Bienen im Fluge. Die Meise sett fich vor ben Stock und schnappt die aus : und eingehenden Bienen auf. Plinius fabelte vom Froich, bag er bas namliche thue (Naturgeschichte XI. 18). Gin anderer fleiner Bogel Merope heißt der Bienenfreffer, weil er vorzuglich ben Bienen nachstellt. Dagegen rubmt Stebmann in feiner Reise nach Surinam (beutsche Ausgabe S. 428). einen andern kleinen Bogel ale Bienenfreund. Diese Bogel und die Bienen sollen gemeinsam auf bemselben Baume niften und fich gegen ihre Feinde beifteben. Much Maufe suchen ben Bonig auf und 'machen fich zuweilen fogar in ben Bienenftocken ihre Refter.

Daß ber Bar bie wilden Bienen in den Balbern beuns rubigt und ohne fich durch ihre Stiche ftoren ju laffen, ihren Sonig wegfrift, ift befannt. Man benutt bieß in Dolen und Rugland, um Barenfallen vor ben Bienenftoden anzulegen. Unter Dunchhaufens Lugen tommt unter andern auch bie artige Ergablung von einem Baren vor, ben ber eble Rreiberr auf eine Deichsel aufspießte, indem er dieselbe mit Sonig bestrich. Der Bar ledte fo lange an ber Deichsel hinguf, bis er fich diefelbe gang in den Leib geftoßen hatte. eben so tolles Jagerftucken ergablt schon Paulus Jovius de legat. Moscowit. in Grunaei nov. orbe. Da wollte einer ben Sonig eines hohlen Baumes ausnehmen, aber bie Bienen waren fo gabireich, daß fich von bem ausgelaufenen Sonig im Innern des Baumes ein fleiner Gee gebildet hatte, in welchen ber Sonigbieb binunterfiel. Er mare rettungelog verloren gewesen, wenn fich nicht gludlicherweise ein Bar eben babin verirrt batte, ber auf demfelben Wege in ben Sonigfee binabfiel, fich aber mit feinen icharfen Rrallen wieber emporarbeitete und ben Sonigdieb, ber fich an ihn festhielt, mit hinaufzog. Ein berüchtigter Bienenfeind ift auch die Biverre oder der Stinfbache am Cap. Sparrmann borte von ibm erzählen, er beife die Baume, auf benen milder Sonig fen, aus Buth, weil er nicht hinaufflettern tonne, an, und an ben Spuren bes Biffes erkennen bie Ginmobner, ob Bienenftode in ber Rabe fenen.

Die merkwürdigsten Feinde der Bienen sind aber der Honigfulut und der Todtentopfschmetterling. Der Honige tutut (cuculus indicator) lebt in Oftindien und im sublichen Afrika und verrath den Menschen durch sein Geschrei die Rabe eines wilden Bienenstocks. Da er selbst die Stacheln

ber Bienen fürchtet, zeigt er ben Menichen ben Beg, und erhalt bann von biefen jum Dant einen fleinen Reft ber Bonigbeute. - Bochft eigenthamlich ift ber Rampf ber Tobtentopfe mit den Bienen. Diefe großen Dammerungefalter, bie fich bekanntlich burd bas braungelbe Bild eines Tobtenkopfes auf ihrer ichwargen Schulter auszeichnen, greifen bei Nacht die Bienenftode an und icheinen ihnen febr gefahre lich zu fenn. Schon Melian ermabnt eines folchen Rampfes und fagt, man ftelle ein Licht vor die Bienenftode, um die Phalanen, die blindlings in die Rlamme ftargen, zu verbrennen. Doch ift barunter wohl nur bie Bachsmotte gu verfteben, ba die Todtentopfe erft mit den Rattoffeln aus Umerita famen. Suber ergablt einen ungemein intereffanten Bug von ben Bienen eines Stocks, ben er beobachtet. Der Stock murbe Sahr aus Sahr ein von den Tobtentopfen bart belagert. Da zogen die Bienen eine große Mauer von Bachs por ben Gingang und hielten baburch ben Reind gludlich ab. Aber ploglich im Jahr 1805 gerftorten fie felbft diefe Maner, und fiebe ba, in diefem und bem folgenben Jahre zeigte fic nicht ein einziger Todtentopf. Die Bienen batten alfo vorausgewußt, daß biefe beiben Jahrgange ihren geinben verberblich fenn murben. Im Jahre 1807 fingen bie Bienen eben fo unerwartet wieber au, ihre Maner von Bache aufgubauen, und in diefem Sahrgang zeigten fich wirklich wieber viele Todtenkopfe.

Ferner ift den Bienen die Raffe feindlich. Sie fliegen niemals im Regen aus. In naffen Jahrgangen befällt fie zuweilen ein tobtlicher Durchfall. Auch üble Gerüche konnen fie durchaus nicht vertragen und man vertreibt fie defhalb mit Rauch, wenn man ihnen den honig nehmen will. Daß fie aber fterben muffen, wenn ein Frauenzimmer, das ihre

Reinigung hat, bem Stock nahe kommt, ist eine Fabel bes. Plinius und anderer alterer Schriftsteller. Eben so, was Plinius XXIX. 4. sagt, baß, wer etwas von einer Eule ober von einem Specht bei sich trage, von keiner Biene konne gestochen werden.

Sobald die Frühlingssonne die ersten Blumen hervorruft, fliegen die Bienen aus und besuchen sanftsummend eine Blume nach der andern. Wenn sie Nektar und Bluthenstaub genug gesammelt haben, kehren sie, wo sie auch sepu mögen, in schnurgerader Richtung nach dem Stocke heim. Sie sliegen oft sehr weit vom Stocke weg und in Gebirgen sehr hoch. Man sieht sie auf den Alpen nahe bei der Schneelinie die am höchsten wachsenden Blumen besuchen und dann schwerbeladen wieder in die tiefen Thaler zu ihren Stocken hinabschweben. Bei trübem Wetter bleiben sie im Stocke, daher ist nicht ganz richtig, was ein lettisches Bolkslied sagt (mitgetheilt in Kohls Ostseeprovinzen II. S. 149):

> Richts geht über bie Ehre ber Biene, Im Rebel sammelt sie Gold, In der Sonne sigend Bereitet sie bie goldne Arone.

Die Elektricität der Luft scheint dem Nektar und Bluthenftaub gunstig. Die Bienen sammeln nie emsiger und reichs
licher ein, als vor Gewittern und beim Sudwind (Rirby
von Oken IV. S. 138). Daraus mag sich zum Theil der Glaube der Alten erklären, daß nicht nur die großen atmos
sphärischen Phänomene, sondern auch die Gestirne selbst auf
die Bereitung des Honigs, als des reinsten Extracts der
Pflanzenwelt, Einfluß üben. Plinius bemerkt in seiner Nasturgeschichte (XI. 14.), man solle wo mbglich den Honig, ben die Bienen unmittelbar nach einem Regenbogen ober beim Aufgang eines gludlichen Gestirnes gesammelt haben, bes sonders ausscheiben, weil berselbe hochst heilsam und ein wahres Geschenk ber Gotter fep.

Indem bie Bienen Sonig und Bache fammeln, dienen fie jugleich, die Befruchtung der Pflanzen zu befordern, fofern fie den mannlichen Bluthenstaub von den Untheren auf die weibliche Narbe ichutteln, ober ihn aus einer Blume gur Marbe der andern hinubertragen. Man hat geglaubt, jede Biene sammle an einem Tage immer nur von einer Art Blumen ein, um nicht den Bluthenstaub von der einen Blumenart auf die Narbe einer andern Blumenart übergutragen und baburch eine Urt von Chebruch und Baftarbzeugungen unter ben Blumen zu veranlaffen. Man hat fie megen diefes feuschen Instinctes gepriefen. Allein bie Erfahrung fpricht nicht bafur; vielmehr fieht man wirklich biefelben Bienen in berfelben Stunde zu den verschiedenartigsten Blumen fliegen. Dieß ichabet auch ben Blumen nicht, ba nur febr nabe verwandte Arten zu Baftardzeugungen fabig find, andre nicht.

Der Blumennektar, aus welchem die Bienen den Honig bereiten, findet sich im Innern der Blumenkrone .am Fuße der Befruchtungstheile und nur zur Zeit der vollen Bluthe und Befruchtung. Er darf, anger dem gleichzeitig in seiner vollen Kraft sich entwickelnden Blumengeruch als der zarteste Extract der Pflanzen betrachtet werden. Er ist schon in der Blume suß und blicht, den eigenthumlichen Charakter als Honig nimmt er aber erft in den Bienen an.

Die Beschaffenheit bes honigs richtet fich jum Theil nach ben verschiedenen Bienenarten, die ihn bereiten, haupt= sachlich aber nach ben Blumenarten, aus benen er bereitet

wird. Dieselbe Bienenart bereitet febr verschiedenen Bonia aus verschiedenen Blumen, und zwar nicht bloß nach Rlimas ten, sondern auch wohl nach den Jahreszeiten. Der befte Sonig ift immer der fogenannte Jungfernhonig, der von felbft aus der vollen Babe fließt, wenn man fie ausschneidet. Im Alterthume war vorzüglich ber honig vom Berge Sphla in Sicilien und vom Berge Symettus bei Athen berühmt. Es machet bort febr viel Thymian, Lavendel, Melifferc., welche Krauter den fußeften und murzigsten Sonig haben. In neuern Zeiten ruhmt man besonders den honig von Languedoc, den die Bienen aus Rosmarin sammeln. In Rugland, deffen Steppen ben Bienen reichliche Nahrung barbieten, fieht man Sonig von allen Karben, weißen, gelben, braunen, ja ichwarzen in ben reinlichsten Gefägen vertaufen (Robl St. Petersburg I. S. 124). Beißen Sonig sammeln bie Bienen in Litthauen aus In Sibirien foll es weiße Bienen geben, Lindenbluthen. beren Sonig ebenfalls weiß ift. Gin mafferheller und fehr fluffiger fogenannter Steinhonig wird in Guiana von wilden Bienen in boblen Baumen bereitet. Auf den Inseln Bours bon und Gele de France tommt ein gruner, febr toftbarer Bonig vor (nach Rirby). Gin gruner Bonig tommt auch in Afrika vor und zwar in rothen Bachszellen (bie munder: barfte Erscheinung des Farbengegensages roth und grun). Er foll wie Pomerangen riechen (Frorieps Notizen XXXII. S. 184). Gin febr bunner, aber brauner Bonig wird auf Madagascar von fleinen ichmargen ftachellofen Bienen bereitet. In Brafilien gibt es ichwarze Bienen, beren Bachs ebenfalls ichwarz ift. Gines giftigen grunen honige und schwarzen wohlriechenden Bachfes wird gebacht in Spir und Martius' Reisen in Brafilien II. 523. In Rurdiftan kommt ein ambraduftender Sonig vor.

Es gibt auch bittern und giftigen Sonig, ber aus bittern und giftigen Blumen gesammelt wird, baber es nicht wahr ift, mas die Dichter fagen, daß die Biene nur Beilfames aus ben Blumen fange und bas Gift barin laffe. Luffer bat in ber Schweis beobachtet, bag ber Sonig, ben bie Bienen ans bem fogenannten Sturmbut, einer giftigen Blume sammeln, daburch selbst giftig werde. In Sardinien foll ber bonig vom Bermuth, aus dem ihn die Bienen bolen, und in Corfica aus der Bluthe des Buchsbaumes bitter merben, wie schon Aelian bemerkt bat (V. 42). Berühmt ift bie Erzählung Zenophone, beffen heer, ale es ben ruhms vollen Rudzug aus Perfien machte, in der Gegend von Trapejunt vom Genuf bes Sonige eine Beit lang bon Ginnen fam (Bergl. daraber auch Diodorus Siculus XIV. 29). Rach Strabe XII. 3. fellten in der nämlichen Gegend die Septatometen Gefage mit giftigem Sonig auf ben Beg, ben bie Romer kommen follten und machten baburch brei Coborten bes Pompejus, die bavon genoffen, unfinnig. Lournefort hat bemerkt, bag in jener Gegend noch jest viel Rhodobendron machle, der dem Bonig jene Gigenschaft mits aetbeilt babe. Auch in Brafilien und Paraguan bat man giftigen Sonig gefunden, ber mahricheinlich ebenfalls von giftis aen Blumen berrubrt. St. Silaire leitet ben giftigen Sonig ber Lecheguanabienen in Brafilien von ben Bluthen bes fletternben Strauches Serjana ab.

Die Bienen gewöhnen sich leicht an ben Menschen und bleiben in den Stocken, die man ihnen zur Wohnung anweist, und aus denen man jährlich den Ueberfluß der Waben ausschneidet, indem man den Bienen nur so viel läßt, als sie zu ihrer eigenen Nahrung vor und nach der winterlichen Erstarrung und ehe die Blumen ihnen neuen Honig barbieten, beburfen. In wiesen = und bimmemreichen Genenben legt man gange Colonien von Bienenftoden an : am Mitai gibt es, wie Lebebour in feiner Reife L S. 67. ergablt, rufffice Bauern, die ein Paar bundert Bienenftode befiben. Doch erfordert die Bucht ber Bienen Borficht und garte Aufmertfamteit. Ueble Gerüche, Ralte, garm ber Stabte find ihnen feindlich. Um beften gebeiben fie in ber Ginfamteit großer Steppen und in ftillen Wiefenthalern in ber Rabe ber Balber. In Deutschland mar vor Alters die Bienens aucht im Reichswald bei Nurnberg bie berühmtefte. Die Bienenzeidler bilbeten eine eigene Bunft, hatten ein eigenes fogenanntes Zeiblergericht und fanben unmittelbar unter bem Raifer. Rarnberg hieß bes beil. rbmifden Reichs Bienenforb. Daher ftammen auch bie berahmten Rurnberger Sonig = oder Lebtuchen.

Man nennt die Bienempfleger mit einem patriarchalis iden Ausbrud Bienenvater, mas ber milden Met Diefer Dflege Biele Bienenvater fint beruhmt worden burch entsbricht. bie magische Gemalt, die fie über bie Bienen übten. Der Englander Bildam fette die Bienen mit ber Sand, wohin er mollte, und machte fich aus ihnen einen Bart, eine Dinte, einen Duff ze., ohne daß fie ihn ftachen. Rirby erzählt von einem Madden, bem fie fich um den Sals und auf bie Bruft gefest batten, ohne fie zu verlegen. Stinner ergablt von nadten indischen Prieftern, die einfam im Balbe mitten unter ben Bienen wohnen und ftets von ihnen umschwarmt find. Die allgemeine Hiftorie ber Reifen II. 365. berichtet von einem Neger, den die Bienen überall begleftet hatten, ber fle als Muse auf dem Ropf getragen habe ic. Im Mufenm bes Bunbervollen X. S. 520. ift eines Volen gebacht, bem bie Bienen auf jeben Wint gehorebt haben follen. Dan hat

biefen magischen Bienenzauber einfach baraus erklart, baß ber Bienenvater entweber eine Konigin bei sich trage, burch welche die Bienen angezogen wurden, oder Melissenkraut, was seit uralter Zeit, wie schon der Name sagt, als ein die Bienen vorzugsweise anziehendes Kraut bekannt ist, und mit dem man auch die leeren Stocke einzureiben pflegt, wenn man einen Bienenschwarm hineinlocken will.

Do man die Bienengucht ins Große treibt, muß man mit ben Bienen mandern, weil fie, wenn fie in der namlichen Gegend bleiben, Diefelbe ju bald aussaugen und feine Rahrung mehr finden. Schon Columella melbet, die Griechen hatten jahrlich eine Menge Bienenftbate aus Achaja nach Attika wandern laffen. Defigleichen fagt Plinius (XXI. 12 und 13), au feiner Zeit babe man in Italien die Bienen auf Rabnen ben Do hinunter geführt und an ben Ufern Sonig sammeln laffen, und in Spanien habe man die Bienentorbe fogar auf Maulthieren umbergeführt. Diese alte Sitte bat fich bis auf die neuere Zeit fortgepflangt. Auf der Luneburger Saide fahrt man die Bienentorbe auf Wagen herum. Auf dem Mil begegnete Niebuhr einer fleinen Bienenflotife von 4000 Stoden. Un ben Ufern Theffaliens werden die Bienen eben= falls auf Rahnen umbergeführt, wie Urqubart in f. Geift bes Drients ergablt. In ben Steppen am ichwargen Meere ziehen die Armenier als Bienenvater nomadisch umber, fcblas gen in blumenreichen Gegenden ihre Belte auf und ftellen bie Bienenftode in einer langen Reihe bin, bis aller Blumenhonig diefer Gegend eingesammelt ift. Buweilen fieht man 1000 Stocke beisammen (Robl Subrufland II. S. 171).

Zuweilen bedient man fich der Bienenschwärme sogar als einer Waffe. Im Mittelalter tam einmal vor, bag die Burg Dielsburg am Nedar belagert, die Feinde aber burch

bie Buth ber Bienen vertrieben murben, indem man von ber Burg aus die Bienensthate unter sie marf. Auf dieselbe Beise vertrieb mahrend des Bauernkriegs im Jahre 1525 ein herr von Ende die aufrührerischen Bauern vom Schloß Sobnstein in Thuringen. So sagt auch Bonfinius (rer. hungar. dec. III. 4.), die Zurken senen einmal von Stublweiffenburg, das fie belagerten, burch herabgeworfene Bienen= forbe vertrieben worden. Dlearius erzählt in der Schils berung feiner berühmten Reife nach Perfien (S. 26), baß feine ganze Reisegesellschaft einmal aus einem ruffischen Dorfe burch Bienenschmarme vertrieben morben fen. Die Bauern felbst hatten die Bienen dazu aufgereigt, um ihre beschwerlichen Gafte baburch loszuwerben, und fie follen fich diefes Mittels ofters gegen unwilltommene Ginquartirung bedienen.

Schon Ariftoteles (hist. anim. IX. 27. 17). Plinius (hist. nat. XI. 18). und Aelian (V. 11). erzählen Källe, in benen Rog und Reiter von Bienenstichen getobtet worden Beber berichtet aus Indien, bag dafelbft einmal eine gange Schafheerde von Bienen angefallen worden fen. Mungo Part erzählt, auf feiner zweiten afrikanischen Reise fep einmal feine gange Raramane burch Bienen auseinander gefprengt und mehrere Efel getobtet worden. Daß gange Stabte von Bienen angefallen und die Ginwohner vertrieben, oder Beere burch ungeheure Bienenschmarme jum Rudzuge genothigt worden fenen, melden die Alten mehrfach. Bochart hat die Stellen in seinem hierozoikon gesammelt. Jamblichus murden die Babylonier, nach Antenor die Rhaufier in Creta von Bienen vertrieben. Nach Appian murde Lucullus vor Themischra von Bienen verjagt. bot (V. 5.) versicherten die Thraker, die Bienen bulbeten nicht, daß man an einer gewiffen Stelle die Donau überschreite.

Im Johne 1697 follen die Bienen in Polen mit ungeheurer Buth über die Menfchen bergefallen fenn. Abanson machte während seiner intereffanten Reise auf dem Genegal die Ersfahrung, daß sich vom Ufer ber eine Menge Bienenschwärme auf sein Schiff fturgten, angezogen vom Theergeruch, wie er vermuthet.

Die gleich unserer Sonigbiene gesellig lebenden Bienen ber beißen Bone und ber fremben Belttheile find von ben unfern mannichfach verschieden. Schon an den Grangen Europa's zeigen fich einige abmeichende Urten. So fiebt man in Irland Bienenmaben in freier Luft an Brombeeraften bangen, die durch ihre Schmere gebogen werden (Frorieps Rotizen XXXII. S. 56). Rurft Dudler : Mustau fab diefelbe Erfcheinung. In Rafchmir fand Beron Sugel flaschenabnliche Refter einer stachellofen Biene an den Zweigen ber Baume bangen, voll bes toftlichften Bonigs (Raschmir II. S. 300). Ein von Randichit-Singh, bem Beberricher von Labore, gu feiner Begruffung abgesandter Bramine trug als Friedenszeichen einen folden 3meig in ber Sand (IU. S. 87). Der preußische Beltumfegler Meyen fand auf der Infel Lugon 50 - 60 Pfund fcmere Bienennefter an ben Aeften bangen (Reise II. S. 265). Ueber bie oftinbischen Bienen gibt Buchanan (journey I. 391.) eine ausführlichere Dotig. scheibet bort bie Togriba, eine febr fleine ftachellose Biene, bie in verlaffenen Reftern ber Termiten (weißen Umeifen) niftet, die kleine Tuduvay, niftend in engen Felsspalten, die kleine Radi, niftend auf Baumen, die große Begenn, niftend in Felslochern. Gine indische Urt ift fowars und mit grauen Saaren bebedt, eine blaulicht.

Die Bienen bes neuen Continents haben mit benen, des alten viele Mehnlieffeit. Dan ungenfcheibet bie sogenannten

Ondelsachienen, die große dubelsackformige Nester an die Aeste der Baume kieben, auswendig von Erde, inwendig vall Waben. Die sogenannte Eiriruon in Brasilien ist stadollos und nistet in hoblen Baumen. Die kleine gelbe Munduca nistet ebenfalls auf Baumen und bereitet einen bittern Homg, aus dem man Wein macht. Humboldt rühmt eine niedliche kleine und sehr haarige Biene, die sich völlig zahm auf Jande und Gesicht der Menschen setzt, ohne sie zu verletzen, da sie stadellos ist. Man nennt sie angelitos (Engelchen).

Die Wilden effen zuweilen ftatt des honigs die Bienen selbst, weil sie honig in ihrem Leibe haben. Bergius in seinem Werk von den Leckereien meldet dies von den Negern in Guiana. Die alten Mexicaner sollen sogar die Gier und Larven der Bienen gegessen haben und die hottentotten es noch thun.

Als einen merkwürdigen Fall erwähnt Loper, daß im Jahre 1702 die Bienen in einem franzbsischen Fort an der afrikanischen Rufte fich ein leeres Pulverfaß zum Stock ausgewählt hatten. Schon die Alten berichten, daß in den Todtenkopf des Konigs Onesilus von Eppern, der über einem Thor befestigt gewesen, Bienen genistet hatten, um ihm die lette Ehre zu erweisen. (herodot V. 114.)

Bon einzelnen Bienenstocken weiß man, daß sie sehr alt geworden sind. Zu Orford befand sich einer unter einem Bleidach, der 110 Jahr lang stets woll Bienen war. In der Krim in einem Felsenriß am schwarzen Meere leben seit undenklichen Zeiten eine ungeheure Menge wilde Bienen, die zu Millionen umberschwarmen und Niemand zulaffen. (Kohl Südrussland I. S. 273.)

Bom Alter ber einzelnen Bienen ift mancherlei gefabelt worben. Es ift mahr, bag fie aus ihrem maaneticben Schlafe

leicht wieber geweckt werben konnen, wenn sie eine kurze Zeit im Baffer ober gar im Kropf eines Bogels gelegen sind; aber die drei Bienen, die man mitten in einem Steinsbruch zu Liverpool gefunden haben will, scheinen eine Fabel zu seyn. Eben so fabelhaft sind die todten Bienen von St. Domingo, aus deren Leibern, nach des Pater Torrubia Bericht, kleine Sträucher wachsen sollen. Es wird wohl irgend eine Schimmelgattung auf ihnen gewachsen seyn.

Das ift ungefahr bas Bichtigfte, mas von ber mahren Ratur ber Bienen bekannt geworben ift. Bir wollen uns nun zur Symbolit und Poefie wenden, in benen alle Eigensichaften ber Bienen in ein neues und glanzendes Licht treten.

Die Symbolik ber Bienen ift fehr reich:

Belche hohe Verehrung die Bienen im religibsen Glausben des alten heidenthums genoffen, geht schon daraus bervor, daß man ihnen nicht nur eigne Gottheiten vorsetze, sondern sie sogar zuweilen mit der höchsten Gottheit identissicirte. Bei den Indern erscheint der Gott Wischnu, das erhaltende Weltprincip, unter der Gestalt einer Viene. Eben so wurden bei den alten Griechen die ephesische Göttermutter und Zeus als Vienen vorgestellt. Die Römer verehrten eine eigene Göttin des Honigs, Mellona. Bei den Offeten im Kautasus kommt eine Göttin der Vienen vor, Meritta, die bei den Tscherkessen Werissa oder Merenme heißt. Die alten Liven hatten einen Bienengott Babilos und eine Vienens göttin Austeja. Die alten Finnen beteten die Viene als heils bringendes Wesen an und siehen von ihr Honig und Balssam für Wunden.

ľ

ı

Beil die Bienen ben koftlichen honig, der sie uns vor allem andern werth macht, auf wunderbare Beise ans gleichs sam unsichtbaren Stoffen zusammentragen, galten sie im altes sten heidenthume als ein Sinnbild der geheimnisvollen, in Fruchtbarkeit und Geburten thatigen Naturkraft. Bielleicht daß man dabei auch an die Verbindung der vegetabilischen und thierischen Productionskraft dachte, die sich so auffallendund einzig in ihrer Art im Honig darstellt.

Die Biene mar bei den Griechen der großen Beltmutter, ber gebarenden Maturfraft, ber Mond = und Geburts= gottin Artemis oder Demeter beilig. Die Priefterinnen Diefer Sottin hießen selbst Bienen (Meliffen), und eine Biene mar ihr Sinnbild auf den Mungen von Ephesus, wo die Weltmutter die größte Berehrung genoß. Nach Strabo X. 3. hieß die burch ihre Mpfterien weltberuhmte Infel Samothrate auch Melite. Mach Serv. Virg. Aen. I. 434. murde Melissa, die Priefterin ber Ceres, als fie beren Geheimniffe nicht offen: baren wollte, von den andern Beibern gerriffen, aber aus ihrem Rorper ließ Ceres die Bienen entstehen. Die Gottin Ceres ift bier biefelbe Beltmutter, wie Artemis, nur baß bie erftere mehr auf die Erbe, die lettere mehr auf den Mond bezogen murde. Die Artemis felbst hieß als schmerzlindernde Selferin bei ichweren Geburten Deliffa, nach Porphyrius (de antr. nymph. 18.). In demfelben Sinn verbanden die Inder das Sinnbild der Biene mit der Auf einem von Dic. Muller mitgetheilten Bilbe Woni. fieht man die Biene rubend auf der Doni. Damit hangt aufe genaueste die indische Sitte gusammen, nach welcher bei Sochzeiten die Genitalien der Braut mit honig beftrichen werben. Bei ben Litthauern berricht ber Gebrauch,

Branten ben Mund mit honig zu bestreichen. In Sicilien hatte man zur griechischen Zeit verwandte Gebrauche. Athesnaus melbet (im 14ten Buch), daß man zu Sprakus an ben großen Ceresfesten (Thesmophorien) Ruchen von Sesam und honig in der Form weiblicher Pubenda gebacken und mit Scherz und Jubel in Procession herumgetragen habe.

In den "Bolksliedern der Polen" (Leipzig 1833 S. 91) wird ein Liedchen erwähnt, das bei polnischen Bauernhoch= zeiten gesungen wird, indem man Meth (der bekannte honig= wein des flavischen Nordens) im Rreise herumtrinkt:

Fleißig wie der Biene Leben Ist das Ackerleben, Und suß wie der Houig Ist der Chestand.

Gewiß ein sehr schoner, einfacher und uralter Brauch. Daß auch im germanischen Norden ehemals bei Hochzeiten ber Honig im verschwenderischen Gebrauche war, meldet Bergins in seinem Werk von ben Leckereien. Im Jahre 1500 brauchte bie Tochter bes schwedischen Reichsraths Krogenose bei ihrer Hochzeit eine halbe Tonne Honig; im Jahr 1567 wurden auf Sigrid Sture's Hochzeit 453 Kannen Honig verbraucht.

Bie mit der matterlichen Mond= und Geburtsgottin, so steht die Biene auch in genauer Berbindung mit dem man nlichen Sonnenprincip der Zeugung. In den indischen Geschagen des Nagha heißt es, wenn die Sonne aufgehe, schließe sie auch die Lotosblume auf, und befreie aus ihrem Rerter die Bienen. Die Sonne ist die zeugende Kraft der Natur, die Lotosblume ist das Sinnbild der empfangenden Erde und die Biene mithin das Sinnbild der Geburt selbst. Die erhaltende Kraft in der Gottheit war bei den Indern

bekanntlich Wischan, von bem alles Gebelben in ber Matur bertommt. Wifchnu felbit aber wird als eine blaue Biene bargeftellt - blau, weil es in Indien eine blauliche Biene gibt, ober in fymbolischem Sinne, weil blan die Rarbe bes himmels ift. Bifchnu erscheint überall blau. Man bachte ibn als Biene wohl auch bauptsächlich, weil er die Belt in Ordnung und harmonie erhalt, wie die Biene ibr fleines liebliches Reich; und weil von ihm nur Gutes fommt, wie von der Biene nur Gufes. Wifchnu wird abgebilbet als blaue Biene, rubend auf der Lotos, die Lotosblume aber bebeutet die Natur. Go ruht der himmel auf der Erde. Much Rrifchna (eine Berkbrperung Wifchnu's) wird abgebilbet mit einer blauen Biene über dem Saupte. Abdison bat und eine ichone indische Mythe von der Beziehung Rrifchna's zur Biene mitgetheilt (Indian reminiscence, im Ausjug in Frorieps neuen Rotigen I. S. 103). Rrifdna vermanbelte eine seiner Geliebten in die Pflanze Toolsy (ocymum nigrum) und verordnete, man folle funftig feinen Gottesbienft nie ohne die Gegenwart diefer Pflanze feiern. Daber halten die Inder, wenn fie ben Sonig aus den Stoden nehmen, fets biefe Pflanze in der Sand, weil die Bienenancht religibfer Cultus ift, weil der Gott felbit in den Bienen verborgen ift. Dieg mag auch einigermaßen ben uralten Ramen und Gebrauch unserer europaischen Meliffe (Melia, Melissa, Melittis, Melianthus, honigblume) erklaren, burch bie man bie Bienen in ben Stock lockt, weil fie von biesem Rraut unwiderstehlich angezogen werden. Es ift merkwurdig, bag man biefes Rraut in Deutschland auch Mutterfraut nennt und es fur beilfam in weiblichen Geschlechtefrantheiten balt. Dieß lagt auf einen altern beidnischen Bolfeglauben schließen, ber bas Rraut mit ben gleichnamigen Meliffen, Priefterinnen

ber Demeter, und mit dieser Geburtsgbttin selbst in Bers bindung brachte. Hieher gehort auch eine merkwürdige Notiz, die ich in Hydrophyli Chymischer Schatzkammer, Land : und Hausapotheke gefunden habe. Dort heißt es (S. 380), man könne eine Sau abhalten, daß sie nicht laufe, wenn man ihr todte Bienen zu fressen gebe. Der Tod scheint hier das Bershältniß nur umgekehrt zu haben, und der alte Glaube, daß die Bienen sich auf Fruchtbarkeit und Geburt beziehen, wird badurch indirect bestätigt.

Auch mit dem griechischen Sonnengott kommt die Biene in unmittelbare Berbindung. Nach Pausanias X. 5.5. waren es Bienen, die dem Apollo seinen altesten Tempel in Delphi bauten. Auch war (nach Pausanias X. 17.) Aristäos, der Bienenvater, von dem noch ofter die Rede seyn wird, ein Sohn Apollo's.

Da die Zeugunge : und Geburtefraft der Natur im Alters thume am baufigsten wie durch Sonne und Mond, so burch bas Sinnbild bes Stiers und ber Rub bezeichnet murbe, fo fommt die Biene mit diesen Sinnbildern in febr nabe Berubrung. Die Meliffen als Priefterinnen ber Demeter find Bienen, die aus dem Maule der Ruh fliegen, d. h. der Beltfub, des mutterlichen Beltprincips. Upis, der lateinische Name ber Biene, ift genau ber altagyptische Rame bes Weltstiers, der zeugenden Naturfraft. Auf antiten Bildern bes Beus fommen bftere Bienen vor, die neben dem Bens auf dem Rullhorn (dem Sinnbild des Segens) figen (Bergl. Creuzer zur Gemmentunde S. 50). Noch haufiger erscheint auf Gemmen die Biene neben bem Stier, ber ben Dionpfos Connen = und Pflanzengott) bezeichnet. (Man febe bei Taffie.) Birgil und Doid theilen uns die Mythe von Ariftaus mit,

ber alle seine Bienen burch hunger und Seuchen verlor, auf ben Rath bes Meergottes Proteus aber (bes großen Ber- wandlers) Stiere und Ruhe opferte, und dieselben in einem verschlossenen hause verfaulen ließ, worauf aus ihren Leich- namen eine unzählige Menge Bienen entstanden und das ganze haus anfüllten.

Birgil schilbert in seinem Gebicht vom Landbau biefe Scene fehr anmuthig (nach ber Boffischen Ueberfetzung):

Aristaos ber Hirt, da er floh bas peneische Tempe, Beil, nach ber Sag', er die Bienen verlor durch Hunger und Krantbeit,

Stellte fich wehmuthevoll an die heilige Quelle des Stromes, Jammerte laut, und rief zur hohen Gebärerin also: Mutter Epren', o Mutter! 2c.

Die Gottin weist ihn an Proteus und heißt ihn beffen Rath befolgen; und nun:

Bier untabliche Stiere mit großvorprangenden Leibern Führt er daher, auch Kühe so viel, unbelastetes Nackens. Drauf, sobald die neunte der Worgenröthen emporstieg, Bringt er des Orpheus Lodtengeschenk, und kehrt zu dem Haine.

Aber o sieh', urploblich ein faunungswürdiges Bunder Schauen sie bort: wie rings im geschmolzenen Fleische der Rinder

Bienen durchschwirren den Bauch, und geborftenen Seiten entsumsen;

Dann endloses Gewolt hingieht, das im Bipfel bes Baums

Jeho vereint, und die Traub' an biegfamen Aeften herabbangt.

Ariftans wird bei Diodor (III. 69.) der Erzieher des Bacchus genannt, Bacchus felbft beift bort ein Sohn des

Ammon. Anrmon, ber Goldwidder, ift die Sonne, Bacchus fein Sohn, ift die Begetation und fornit liegt in ber Mythe vom Ariftaos der finnreiche Gebante verborgen, daß bie Bienen die Erzieher der Blumen fepen.

Much in ben Mithras = Denfterien ber alten Perfer, die ins romifche Abendland übergingen, tommt die Biene in Berbindung mit bem Stier. Dem Mithras namlich, ber ben Beltftier mit bem Dolche spaltet (bie Erbe burch Sonnenfraft befruchtet), murden Reinigungen geweiht, wobei man fich mit Baffer mufch, in bas man honig mengte. Daß gu folchen abenblandischen Mithras-Mufterien auch die breibundert goldenen Bienen, Die man mit einem Stiertopf und Sonnenbilde im Grabe bes Frankentonige Childerich gu Doornit (Tournan) aufgefunden, gehort haben mogen, haben icon Ereuger und Andre vermuthet. - Die Berbindung der Biene mit bem Stier fehrt auch in ber abenteuerlichen, bem Albertue Magnus zugeschriebenen Pflanzenlehre wieder (Deutsch. Murnberg 1755. G. 157). Da beißt es, wenn man Meliffenfrant bei fich trage, tonne man damit die Dofen loden, mobin man wolle. Unter ben gefchnittenen Steinen bes Gorlaus (Gorlaei dactyliotheca, bekannter unter bem Ramen cabinet de pierres II. N. 231) findet man die außerst giers liche Darftellung einer Biene, die mit zwei andern vorgemanuten Bienen pflugt. Bier vertritt bie Biene vollfommen bie Stelle bes Stiere.

Das hervorgeben ber Biene aus bem tobten Stier ift zweifach aufgefast worden, je nachdem man unter ber Geburt, beren Sinnbilb die Biene ift, die erfte Schöpfung der Natur, ober aber die Wiedergeburt der Seele nach dem Tode verstand. She wir dies naher erdrern, muffen wir noch mit bem Sinnbilde bes Stiers ein zweites zusammenfaffen,

nombich bas bes Lowen. Wer tennt nicht die fcone bis blide Gage von ben Bieuen, die im Rachen bes von Simfon erichlagenen Lowen ibren Bau anlegten und die das Rathfel ber Gugiafeit, die von dem Starten fommt, veranlaßt? Aber auch fcon im alten Indien finden wir die Biene mit dem Lowen, ja fogar mit ber Ruh gugleich verbunden. bei Micolas Muller zeigt uns Bienen, die aus ber Bruft einer Rub hervorgeben, die felbst wieder aus dem Rachen eines Somen heraustritt. Gine Erklarung Dieser Symbole aus bem Schmarmen ber Bienen im himmelszeichen bes Stieres ober Lbwens mare zu trivial. Der Lowe ift hier Ginnbild der Naturfraft überhaupt, gunachft ber Sonne, baber bes perfifchen Mithras. Und biefen finden wir felbit auf griechis ichen Denkmalern oftere bargeftellt mit einer Biene vor bem Munde (Leo mithriacus). Db bie Bienen aus bem tobten Lowen hervorgehen oder von lebendigen Lowen gefressen merben, es find immer nur zwei Momente besfelben Symbols. Die Sonne ruft Leben herbor und verzehrt es wieder. Das lieblichste Opfer für die Sonne ift die Biene, für das reinste Licht bas reinfte Erzengnif ber organischen Natur. ber Leo mithriacus insbesondere den sogenannten Lowengrad ber Mithra-Musterien bezeichnet, und wenn die in biesem Grade Stehenden fich badurch auszeichneten, daß fie nur Sonig opferten und nichts anderes, fo floß auch diefer Gebrauch nur aus der immbolischen Lehre.

Bie die Biene mit den Symbolen der erften und altesten Schopfungeraft in Verbindung steht, fo foll fie auch forts mahrend an die Jugend der Natur, an das goldene Beits alter, an die erste paradiesische Unschuld erinnern. Darauf beutet die wunderbare Sußigkeit ihres Honigs, die mit nichts anderem in der Welt zu vergleichen ist. Darauf deutet aber

zugleich auch die innige Harmonie ihres kleinen Staates. Die Alten dachten sich den Honig als wesentlichen Bestandstheil des Nektar oder Gettertrankes, daher waren es auch Bienen, die den jungen Zeus, den Göttervater, als Amme mit ihrem Honig nahrten. Milch und Honig stossen einst im goldenen Zeitalter der ersten Unschuld. Der Honig der Bienen ist nur ein schwaches kunstliches Nachbild des Honigs, der einst von allen Baumen träufelte. Der Staat der Bienen ist nur ein Nachbild der Ordnung und des Friedens, die unter den ersten Menschen herrschten. Aber immer noch bes wahren die Bienen die heilige Erinnerung und gleichsam den heiligen Geist, der durch das erste Erdenparadies gegangen.

Dieß ift am ichbnften ansgedruckt in ber berrlichen Schilderung Birgils (im Gedicht vom Landbau IV. 149. ff. überfest von Bof):

Auf, nun will ich der Bienen Natur, die Jupiter selber Jenen verlieh, auslegen: um welchen Lohn sie, dem lauten Erommelgeroll der Kureten und klapperndem Erze gehorsam, In diktäischer Grotte den himmelskinig genähret, Sie nur haben gemein die Erzeugeten, sie nur vereindart häuser und Stadt, und leben in machtiger hut des Gesebes; heimath kennen nur sie, und eigenes herdes Penaten; Und vom nahenden Winter gewarnt, arbeitet im Sommer Emsig ein jeder für All', und verwahrt den gemeiusamen Vorrath.

Einige wachen für Nahrung und Roft, nach getroffenem Bundnis Weit durchschaltend die Finr; ein Theil im Gebege der Sauser Legt die Narzissusthran', und zähen Leim aus der Rinde Unten zuerst dem Sewirk zu Gründungen, hängt dann darüber Bellen von bindendem Wachs; theils pflegen sie dort des Gesschles

hoffnung, die tindliche Brut; dort andere haufen bes honige Rlarften Seim, und bebuen mit lauterem Rettar bie Sveicher.

And fiel munden das 2006, die Thore ber Burg zu bewachen: Diefe fpahn in dem Wechfel die Guff' und Gewölle des Himmels;

Ober empfahn die Lasten der kommenden; oder in Heerschaar Wehren sie ab die Oronen, das träge Nieh, von den Arippen. Rastlos glächt das Gewerd', und Thymian dustet der Honig. Und gleich wie der Extlopen Betried zäh stässige Barren Emsig in Blis ausdehnt, ein Theil mit Bälgen von Stierhaut Lust einhaucht und verbläst, ein Theil in den zischenden Kübltrog

Tauchet bas Erz; laut brohnt von Ambofichlägen der Aetna; All'ist, froh Wettschwungs, trafvoll rings, beben die Arm'auf, Rach dem Berhalt, und drehn mit kneipender gang den Glutstabl:

Beniger nicht, wenn Aleines geziemt zu veryleichen mit Großem,

Drangt cetropische Bienen bie angestammte Gewinnsucht, Jebe nach eigenem Amt. Der bejahrteren Gorg' ist bie Festung,

Schanzen zu bauen bem Gewirt, und babalische Sauser zu wolben.

Aber mub' in der Spate der Nacht kehrt wieder die Jugend, Boll von Thymus die Bein'; auch Arbutus koften sie ringsum, Blaugrun Weibengesproß, Zeiland, und seurigen Arokus, And die balsamische Lind', und die dunkele Blum Hpacinthus. Mue sie ruhen zugleich, und sliegen zugleich an die Arbeit. Frühe drängt aus den Thoren die Schaar; nicht Rast noch Verzug ist:

Drauf wann hefperus endlich, die blubenden Au'n ju verlaffen,

Angemahnt, dann sucht man bas Dach, dann pflegt man bes Leibes;

Lärmvoll tont's, und umfumst Cingang' und Schwellen ber Wohnung.

Bald, nachbem fie in Jellen fich lagerten, schweiget bie Racht burch

Tiefe Still', und es fesselt ihr Schlaf die ermasteten Slieber.

Doch nicht fern vom Gebofe, wenn Regenschauer herabhangt, Weichen sie, oder vertraun vor nahendem Ofte dem himmel; Dicht um die Manern der Stadt in Sicherheit schöpfen sie Wasser,

Und nur turgere Fahrt wird gewagt; auch Riefelchen oftmale, . So wie schwankende Kähn' auf schüttelnder Wogd den Ballast, Heben sie auf, und wägen den Flug, burch leere Sewöll hin. Ja es gesiel auch jone bewunderte Sitte den Bienen, Daß sie keiner Begattung sich freun, noch die Stärke des Leibes

Eräg' auflösen in Lust, noch mutterlich Junge gebären; Sondern selbst mit dem Mund' auf Laub' und lieblichen Kräutern

Sammeln sie Brut; den Erden des Thrond und die fleinen Quiriten

Schaffen fie felbst, und ergangen bie Sof und machsernen Reiche,

Manche zerrieb auch an hartem Gestein umirrend bie Flügel, Ja freiwillig den Geist verhauchten fie unter der Barbe: Solch ist der Blumen Gelust, und der Stolz in Erzeugung des Honigs.

Drum obgleich fie felber das giel des beschränkteren Alters Früh empfängt, weil kaum der siebente Sommer erlebt wird: Dennoch dauert unstæblich der Stamm, und Raume von Jahren

Blühet bas haus glangreich, und Ahnherrn zählt man von Abnberrn.

Auch dem Adnige hat nie fo Aegoptod, die große Lydia nie, und der Parther Geschlecht, noch der Meder Sp= basves

Aufgemerkt. Benn ber Konig nur lebt, ist alles in Eintracht: Stirbt er, sofort ift gebrochen ber Bund; ben gespeicherten Honig

Planbern fie felbft, und trennen ben Ban der geflochtenen Cafein. Er ift hater bes Werts; ihm staunen sie all' in Chrsurcht; Ihn umstehn sie mit bichtem Sesum? als geschaarte Erabanten;

Oft auf den Schultern erheben fie ihn, und bem Rampfe die Leiber

Bieten fie bar, und fuchen ben rumlichen Cob burch die Bunben.

Mander, von foldem Beweise geführt, und folderlei Beispiel, Lernte, daß in den Bienen ein Theil des gottlichen Geistes Bohn', und atherischer Hauch. Denn die Gottheit gehe durch alle

Lande sowohl, als Raume des Meers, und Tiefen des Simmels; Shafe daher und Rinder, der Mensch, und des Wilbes Geschlechter,

Jebes bei seiner Geburt entschopf' ihr garte Belebung; Siebe, auch dorthin tehre dereinst, der Berwesung entronnen, Alles gurud, und nirgend sep Tod; es schwinge sich lebend Mit in die Zahl des Gestirns, und schweb' hoch unter den Himmel.

Als Beugen der golbenen Zeit werden die Bienen in der griechischen Unthologie gepriesen (übersetzt von Berder):

Saufelt hinaus, ihr Bienen, ihr Kinder des honigen Fruh-

Schwärmt auf Blumen und bringt euren gefammelten Thau

Und. Den Sterblichen strömt aus ihren niedlichen Zellen Golbener Strom, ein Quell aus der verlebeten Zeit, Wo nicht hade noch Karst, wo Pflug und Stiere nicht gruben, Wo die Natur uns selbst Neltar in Strömen verlieb. Fliegt dann, Schwärme der Luft, ihr Neltar bereitenden Bienen.

Beugen der golbenen Beit, die ihr genießet und schafft.

Indem die Bienen ber großen Weltmutter beigegeben find und bei ber Geburt der Ratur bienen, werben fie ine-

befondere mit Begiehung auf den fußen Nahrungestoff, ben fie bereiten, ale die Ummen bes neugebornen Naturlebens ober Naturgottes aufgefaßt. Gie flogen berbei und flbften bem jungen Gott Beus ihren Sonig ein, mahrend bie Rureten eine larmende Mufit machten (bamit Saturn ben fleinen Gott nicht mochte fcbreien boren). Daber foll es tommen, baß noch jest die Bienen, wenn fie fcwarmen, burch Detallklang, ben fie gern boren, fich gabmen und leiten laffen. Auch bie goldne Karbe foll den Bienen von Zeus verlieben worden fenn, indem fich berfelbe feinen Ummen bantbar beweifen wollte. Bienen nifteten auf Creta vor ber Grotte, in ber fie einst ben jungen Zeus genahrt haben follen, und wurden im Alterthume fortwährend als die Bachterinnen biefes Beis ligthums angesehen. Nach einer Sage bei Antoninus Liberalis murbe auch ber honig, den die Bienen einft fur Beus gesammelt, noch aufbewahrt, und Megolius und feine Befährten, die ihn rauben wollten, wurden in Bogel vermandelt.

Ganz in bemselben Sinn wurde auch Dionysos (Bacchus) burch Makris, die Tochter des schon genannten Aristäus, mit Honig ernährt (nach Nonnus). Dionysos war keineswegs Weingott allein, sondern der Gott der Begetation des in den Pflanzen wirkenden Sonnenfeuers. Ihm war daher der Honig als der reinste Extract der Pflanzenwelt geheiligt. Dieß stimmt mit dem Sinnbild der vom Lowen verzehrten Bienen zusammen, das wir schon oben keunen gelernt haben. Der Lowe ist wieder Dionysos.

Die Bienen find aber vorzugsweise Ummen ber Sees len, nicht bes Korpers, und Borsteherinnen weniger ber Ges burt, als vielmehr ber Wiedergeburt. Die Idee der Wies bergeburt liegt schon in der Mythe vom herkommen ber Bienen aus dem todten Stiere. Man muß dabei vielleicht auf den Stier Hazeiosch der alten Parsen zurückkommen. Nach dem Bun=Dehesch (XIX. Reuker Zendavesta III. S. 92) wird in den letzten Zeiten dieser Stier erscheinen, in sich tragend die Reime aller Wiedergeburten. Sind hiebei auch die Bienen nicht als Sinnbilder dieser Keime sur eine zweite bessere Welt genannt, so scheint es doch, sie dursen als solche gedacht werden, und man kann daraus ein näheres Verständznist der den Stier und die Vienen so vielsach verbindenden Symbolik gewinnen. Zumal da die Viene, wie wir oben sahen, dem persischen Mithra-Eultus, in dem auch der Stier eine so bedeutende Rolle spielt, nicht fremd ist.

Uebrigens ift zu bemerken, bag nach Plinius (hist, nat. XI. 20.) nicht nur bie Bienen aus der Leiche bes Stiers, sondern auch die Wespen aus der Leiche des Pferdes und die Rafer aus der Leiche des Efels follen hervorgegangen fenn. Dem liegt mabricbeinlich eine alte Naturanschauung Bu Grunde, nach melder die Infectenwelt fur fpatern Urfprungs gehalten murde, als die hohere Thierwelt. Dag aber aus todten Thieren wieder lebendige bervorgeben, und zwar geflugelte, muß hier vorzugeweise ine Auge gefaßt werden. Dief bangt genau mit ber Mothe von ber Bioche ausammen. Der Leib ftirbt, die Seele fliegt davon und wird neu geboren. Much in einer merkwurdigen ticherkeffischen Sage (bei Reumann) tritt diefe Idee der Wiedergeburt bervor. Die Mutter Gottes, fonnte bie Bienen, als ber Gott bes Donners ihnen gurnte, nicht schuben, und alle kamen um bis auf eine einzige, welche die Gottin unter ihrem Bemde berborgen batte und von der ein neues Bolt der Bienen abftammte. Bergleiche Dubois be Montpereux, Reife nach bem Rankafus (bentsche Ausgabe L 78).

Waren nun die Bienen Sinfbilder der Wiedergebnrt, so mußte man sie gern mit Grabern verbinden. Diese Bienen, noch übrig aus dem ersten Paradiese, führen auch hindber in das zweite, das uns jenseits des Lebens erwartet. Dorts hin, wo sie Gottern und Seligen den honig bereiten, führen sie Gelonie der Sterblichen, von der Erde hinweg zu den seligen Inselu.

Daher bas Borkommen ber Bienen, des Houigs und Bachfes beim Cultus bes Todes. Das Werk ber Bienen galt als Reinigungs = und Läuterungsmittel der Seele von der moralischen und physischen Unreinigkeit, in ihrem Jusammens hange mit dem Abrper, und als ein Schutzmittel gegen die Vernichtung, als eine Bargschaft der Wiedergeburt.

Nach bem Scholiasten des Theokrit hießen nicht bloß die Priesterinnen der Artemis (der Geburtsgottin), sondern auch die der Persephone (der Todesgottin) Melissen, d. h. Bienen. Aber es waren keine Dienerinnen des Todes, sondern vielmehr helferinnen aus dem Tode. Damit stimmt zusammen, was die Alten von den Bienen rühmen, daß sie sich nämlich niemals auf die unreinen Bohnen (das Symstol des Todes), setzen.

Hieher gehort auch, was Plinius vom Bolksaberglauben ber Alten melbet: Honig, worin Bienen gestorben sind, soll die Augen klar machen, und vor Blindheit schüßen. Und Jamblichus: wer durch Honig eingeschläfert worden ist, wacht schwer wieder auf. — In dem schnurgeraden Bege, den die Biene allemal nimmt, wenn sie mit ihrer Beute bes laden heimkehrt, wollte man den Flug der Seele zur himmslischen Heimath vorbedeutet sehen.

Die Griechen brachten bem Pluto bei Leichenbegangniffen Sonigopfer. Bergl. Somere Dopffee XI. 27. Derfelbe Gebrauch berricht fogar noch beute unter ben Ruffen. Man stellt die Rutja (Todtenspeise), wobei Sonia ist, auf einem Teller neben den Sarg (Rohl Petereburg I. S. 198). Der honig bedeutet nicht eine bloße Reinigung, sondern ausbrudlich die Biedergeburt. In diefem Siune fagt die Mothe vom Glaufos: Diefer Anabe babe mit einer Maus (bem Symbol ber Racht, also mit bem Tobe felbft) gespielt, fep darüber in ein Sonigfaß gefallen, darin ertrunken, aber durch die Rraft des honigs wieder belebt und aufgemedt worden. Much der Philosoph und Physiter Demotrit versprach, die Tobten wieder ju meden, wenn sie in Sonig aufbewahrt wurden. Agefilaus murbe in Sonig begraben. Auch im alten Babylon murden die vornehmen Leichen in Sonig begraben. (Berodes I. 198.) Daß die Uffprer ihre Leichen mit Bachs überzogen in Sonig begruben, meldet Strabo im 14ten Buch. Auf Dieselbe Beise foll nach muhamedanischer Sage (bes Ebn Batrif bei Berbelot) die Leiche Aleranders des Großen in einen goldenen mit honig gefüllten Garg gelegt morben fenn. Im birmanischen Reiche werben noch jest tonigliche Prinzen eine Zeitlang in Bonig einbalfamirt, bis die Zeit gn ihrer feierlichen Berbrennung berannaht (nach Somes).

Statt des Honigs brauchte man auch Bachs. Rach herodot (I. 140) wurden die Leichen der alten Perfer, nachem fie in freier Luft von den Bogeln flelettirt worden waren, mit Bachs überzogen und in dem Erbbegrabnig beisgesett. Eben so wurden auch die Leichen der Stythenkbnige mit Bachs überzogen (herodot IV. 71).

Das oben ichon ermahnte Borfommen von Bienen im Grabe des Ronigs Chilberich beutet eben babin. Man hat

auch in bem hervorkommen ber Biene aus bem Stier bas Sinnbilb ber aus ber irbischen Natur entsliegenden Seele sehen wollen, und gewiß mit vollem Recht, wenn auch damit andere Deutungen bes Stier Bienenspmbols nicht ausgeschlossen sind.

In dieser Bebeutung der Seelenreinigung erscheint der Honig auch als Gabe der Weisheit und Dichtkunst, als Gabe des gottlichen Geistes überhaupt, und die Bienen werden zu Musen. Dem Apollo wurde als dem Bienengott am 24ten Julius ein Opfer gebracht. Musen in Gestalt von Bienen zeigten den Ioniern den Weg nach Assen. Barro (de re rust. III. 16.) nennt die Bienen Wogel der Musen. Athenaus (XIV. 8.) erwähnt die bienengestügelten Melodien der Musen (uelea uelevronresowra Movoar). Plato (im Ion) sagt: der Dichter gleiche der Biene, ein leichtes, gesstügeltes und heiliges Wesen, der Gottheit voll. Von Platon und Pindar erzählt man, daß sie in ihrer Kindheit von Bienen genährt und mit der Gabe der süsen Rede beschenkt worden seven.

Dienend dem Gott der Seher und Dichter Apollon versfertigten, nach einer Sage bei Pausanias 10, 5, zu Delphi, wo sein großes Drakel war, die Bienen einen zierlichen Miniaturtempel aus Bachs, der den Sperboreern als Strengesgescheut übersandt wurde.

Sehr anmuthig und galant werden in ber griechischen Unthologie die Berfe ber Sangerin Erinna mit den honigwollen Baben ber Bienen verglichen:

Sieh hier Baben Erinnens, der Lesbischen! Wenn sie nur flein find

Fullet fie boch burchaus Honig vom Beliton an.

Dreimalhundert ber Zeilen des neunzehnjährigen Mägdleins Gleichen, erhabner homer, deinem heroischen Lied. Mochte die Spindel sie brehn, dem Gebot der Erzeugerin folgsam,

Ober am Webstuhl stehn, diente den Musen sie boch. Um so viel Erinna in Iprischen Beisen der Sappho Rachfteht, so viel ihr Sappho im epischen Maak.

Mit dem Honig im Rachen des todten Lowen (in Simsons Rathsel) hat Pater Abraham a Sancta Clara recht gludlich die heiligen Gesange im Munde der fühllosen Monche verglichen (Judas III. S. 103).

Auch in der nordischen Gotterlehre bedeutet ber Sonig Die Gabe der Dichtkunft. Die jungere Edda erzählt davon ein fehr artiges Mahrchen, bas ich aus der Uebertragung von Ruhs hier mittheilen will:

Die Gotter führten Rrieg mit bem Bolt, bas Banen beißt. Gie verabredeten eine Busammentunft, um Rrieden au ichließen, ber auf die Beife eingegangen mard, bag fie beide in ein Gefaß spudten. Diefes Friedenszeichen ichufen Die Afen bernach in einen Mann um, Namens Quafir, ber so weise mar, daß niemand ibn wornach fragen konnte, worauf er nicht Bescheid mußte. Er fuhr weit im Lande umber, um die Menschen zu unterrichten. Ginmal tam er . ju ben 3mergen Riglar und Galar, Die ihn todteten und fein Blut in zwei Kaffer rinnen liegen, Son und Boden, und in einen Reffel, Obrgerer. Sie mischten Bonig in bas Blut, woraus ein fo herrlicher Meth entstand, daß wer davon trinkt, Dichter und weiser Mann wird. Die 3werge berich= teten ben Ufen, daß Quafir in Beisheit ertrunken fep, meil teiner fo tlug mar, um ihn genug ausfragen ju tonnen. Die 3werge baten einen Riefen, Namens Gilling, nebft feiner

Rrau ju fich, und ba er tam, baten fie ibn, mit ihnen auf bie See zu rubern. Da fie etwas vom Lanbe gekommen waren, ruderten die 3merge nach den Rlippen, und fließen das Schiff um. Gilling, ber nicht schwimmen tounte, ertrant, mogegen bie 3merge bas Schiff ummandten, und wieder aus Land ruberten. Da fie feiner Fran biefe Begebenheit erzählten, nahm fie es ju Bergen, und brach in lautes Weinen aus. Sialar fragte fie, ob es nicht ihr Ge= muth erleichtern tonnte, nach der See hinaus zu feben, wo er umgekommen mar. Da fie es bejahete, fagte er zu feinem Bruder Galar, hinauf über bie Thure zu gehen, und wenn fie hinausginge, einen Muhlftein auf ihren Ropf berabfallen ju laffen, weil er ihr Geschrei nicht ausstehen tonne. Bruber that nach feinem Berlangen. Da ber Riefe, Gillings Sohn, Suttung, dieß erfuhr, jog er bin, griff die 3merge, fuhrte fie auf die Gee hinaus, und feste fie auf eine umfloffenen Rlippe. Sie baten Guttung, ihr Leben zu ichonen, und boten ihm gur Beribhnung ber Blutrache ben berrlichen Meth, was auch angenommen ward. Suttung nahm ben Meth mit sich nach Hause, und verbarg ihn auf ber Stelle, die Rnitberg heißt. Seiner Tochter Gunlobi übertrug er bie Aufficht. Davon hat die Dichtfunft den Namen Quafire Blut, 3merge Trunt, Obrere ober Bobnes ober Gone Raf. 3merge Schiff ober Lblegeld, und Anitheras Meth ober Dafi. Meger bemerkte babei: es fommt mir etwas sonderbar vor, ber Dichtkunft diese Ramen zu geben. Aber wie bemachtigten fich die Afen Suttunge Meth? Bragi antwortete: auf folgenbe Beise gelangten fie bagu: Dbin jog von Saufe, und fam nach einem Ort, wo neun Stlaven Beu mabten. Er fragte fie, ob er ihre Senfen wegen follte? Sie bantten fur bas Anerbieten. Er nahm alfo einen Betiftein aus feinem

Burtel und icharfte bie Senfen. Gie ichienen ihnen jest weit beffer zu ichneiben, und fie feilichten um ben Stein. Er antwortete: wer ihn taufen wollte, follte geben, mas billig fen; alle fagten, fie wollten ibn taufen, ber eine lieber, als ber andere. Er warf also ben Stein in bie Luft, und ba alle ihn greifen wollten, tamen fie fo ins Sandgemenge, bas fie einander mit ihren Gifen tobteten. Doin fuchte Rachtherberge bei einem Riefen, Ramens Baugi, einem Bruber Suttungs. Baugi flagte feine Umftande, indem feine neun Ruechte einander getobtet batten, und er nicht wiffe, wie er Arbeiter bekommen follte. Din nannte fich Bolwert. Er erbot fich, die Arbeit ber neun Manner fur Baugi ju abernehmen, wenn biefer ibm einen Trunt von Onttungs Deth verschaffe. Baugi autwortete: es ftebe nicht bei ibm, weil Suttung ihn fur fich behalten wollte; er wurde ihn aber Dabin begleiten und versuchen, ob er ibn befommen tonnte. In Soinmer verrichtete Bblwert bie Arbeit ber neun Manner, aber ba ber Binter tam, verlangte er feinen Lohn von Baugi. Da begaben fie fich beide ju Suttung. Baugi ergablte feinem Bruder, mas er Bblwert verfprochen hatte, aber Suttung ichlug ihr Begehren geradezu ab. Bolmert iprach alfo mit Bangi, ju versuchen, ob fie fich des Dethe durch eine ober bie andere Lift bemachtigen tonnten. Baugi war damit aufrieden. Bblmert jog barauf einen Bohrer bervor, Ramens Rati, und gebot Bangi, ben Rels zu burchbohren, benn ber Bohrer war icharf. Baugi begann ju bohren, und fagte, es fen burchgebahrt, aber Bolmert blies ins Bohrloch, und ba bie Spane gegen ihn flogen, mertee er, bag ihn Baugi betragen wollte. Er verlangte alfo, bag Baugi gang burche bohren foffte. Baugi bohrte wieder, und ba Bblwert nun bineinblies, fogen bie Spane gur andern Seite binaus. Bbl-

wert vermanbelte fich in eine Schlange und froch burch bas Loch. Baugi fach nach ihm mit bem Bobrer, boch ohne ihn gu treffen. Bolwert jog babin, wo Gunlbde lag, und lag bei ihr drei Rachte. Sie erlaubte ihm breimal vom Meth gu trinten. Beim erften Trunt leerte er ben gangen Doreire, beim ameiten Bobe, beim britten Son, fo bag er allen Deth hierauf vermandelte er fich in Ablergestalt, und flog in größter Gile fort. Suttung, des Adlers glug febend, nahm ein Adlergewand und flog ihm nach. Da bie Afen Doin tommen faben, fetten fie Gefaße in ben Sof, und als er Abgaard erreichte, fpie er ben Deth in die Gefafe. Aber in der großen Berlegenheit, da Suttung gang nabe bei ibm mar, verlor et etwas von binten, worum fich feiner befummerte, fo baß es nehmen tonnte wer wollte. Das nennen wir ber schlechten Dichter Theil. Suttungs Meth gab Doin ben Afen und allen guten Dichtern. Dief ift ber Urfprung von bem, mas wir Dichtkunft, Dbins Fang oder gund, ober Trant, ober ber Afen Gabe und Trant nennen. (Rabs Ebba, 239.)

Die Bienen und ber honig hatten noch viele gute Bes beutungen. Plutarch und Aelian (V. 11.) fagen: Die Bienen haffen Unteusche und verfolgen sie mit ihrem Stachel: Athendus schreibt bem honig die Gabe ju, bas Leben zu verlangern und ruhmt bas hohe Alter ber Corsitaner, welches sie nur bem beständigen Genuß des honigs verdankten.

Der honig steht in Bahlverwandtschaft mit ber Milch. Bon gludfeligen Landern und Paradiesen sagt man: es fließt Milch und honig barin. Dieß Bild kommt nicht nur in der Bibel vor, 2. Buch Mosis 3, 8; sondern auch bei Griechen und Abmern, in den Bacchantinnen des Euripides 142, in Theokrits Johlen V. 124, in Ovids Metamorphosen I. 111.

Nach Didymus bei Lactantius im 22sten Buch waren bie Ummen bes Zeus zwei Schwestern Melissa (bie Biene) und Amalchea (bie Ziege). Jene bot ihm Honig, diese Milch, und bas war überhaupt die berühmte Gotternahrung Amsbrossa und Nektar.

Dagegen bilben Wermuth und honig einen Gegensatz. Jener ift bas Bitterste, bieser bas Susseste in ber Natur. Auf eine sehr sinnige Weise beutete man diesen Gegensatz wieder um. Bu viel honig erweckt Bitterkeit und macht die Galle groß; Wermuth dagegen reinigt den Korper und so kommt Bitteres aus Sussem, Suses aus Bitterm. (Pierii hierogl. S. 556). Das Bittere beim Susen wird auch schon durch den Bienenstachel neben dem honig vertreten, daher die Spruchworter: der Stachel ist nicht weit vom Honig — Honig im Munde, Galle im herzen.

Borzüglich aber war ber Bienenstod das Sinnbild und Muster eines wohlgeordneten Staates. Plotinus (Ennead. III. 4. 2.) nennt die Biene vorzugsweise das bürgerliche Thier. Beil aber der Bienenstaat vom Beisel beherrscht wird, dachte man immer unter dem Bilde des Bienenstaates eine Monarchie. So in Indien. In Bilsons Theater der Hindu heißt es (I. S. 205):

Die Baume breiten ihre Bluthen aus, Umschwarmt von raftlos vielgeschäft'gen Bienen, Die den Tribut für ihren König sammeln.

Unter Aelians Thiergeschichten (V.11.) fommt folgende schilberung bes Bienentonigs vor (nach Jacobs):

"Der Ronig ber Bienen forgt fur gute Ordnung bes Schwarmes auf folgende Beife. Dem einen befiehlt er, Baffer gu tragen; bem andern, im Innern Sonigideiben gu bilben; eine britte Abtheilung fchickt er auf die Beide aus. Dann wechseln sie mit der Arbeit nach der Reibe: und auf das fconfte vertheilt, pflegen die Bejahrteren das Saus gu buten. Dem Ronige felbst aber ift es genug, fur das ju forgen, mas ich gefagt habe, und Gefete vorzuschreiben nach ber Beife großer herricher, welche bie Philosophen Politifer und. Ronigliche nennen; im Uebrigen ruht er, und ift von eigener Arbeit entbunden. Wenn es gut fur bie Bienen ift umgugieben, bann andert ber Regent feinen Aufenthalt; und fo lange er noch jung ift, führt er fie an, die übrigen aber laffen fich fuhren; ift er alter, fo wird er getragen, und die andern Bienen nehmen ihn auf fich. Die Bienen uberlaffen fich auf ein gegebenes Beichen bem Schlafe. es Beit icheint gu ichlafen, befiehlt ber Ronig einer bas Beichen ju geben; biese befolgt ben Befehl und macht den Berold; Die Bienen aber, die bis dahin gefummt haben, wenden fich ju ihrem Nachtlager. Go lange ber Ronig lebt, gebeiht ber Schwarm in Rrieden, und alle Unordnung ift verbannt: bie Drohnen raften ruhig in ihren Bellen; bie bejahrteren mohnen besondere: Die jungen besondere, und ber Ronig fur fich; Die Honigscheiben find fur fich, das Rutter und die Abtritte abgesondert. Rommt aber ber Ronig um, so gerath alles in Unordnung und Anarchie."

Nach Horapollo bedeuteten bie auf ägyptischen Denks malern vorkommenden Bienen den Konig des Bolks. Nach Artemidors Traumbuch bedeutet ein Bienenschwarm dem, an den er sich (im Traum gesehen) auhängt, die Konigewurde. Nach Plinius (VIII. 42.) deutete ein Bienenschwarm, der

sich auf bas in einem Sumpf stedengebliebene, aber sich gludlich wieder herausarbeitende Pferd des Didnysius von Sprakus seizee, diesem die Admigswurde an. Derselbe Glaube herrscht auch im hoben Norden. Bon Weidewut, dem altesten Priesterkdig der alten Preusen und Liethauer, berichtet die Sage, er habe das wilde Wolf durch das Beisseichtet eines Bienenstocks vereinigt und an Ordnung gewöhnt. Der Vienenstock erscheint prophetisch bei Konigswahlen. Bei einer solchen Wahl in Polen hing sich ein Vienenschwarm an Michael Wisniewicky, und bloß wegen dieses gunstigen Zeichens wurde derselbe wirklich gewählt.

Auch ganz im Allgemeinen bedeutet ein Bienenstock bas Wolf. So werden die Usbeken von ihren Nachbarn ein Bienensstock ohne honig genannt, bessen Stachel sich auszusetzen gesfährlich sen, ohne daß die Beute der Milhe lohnen wurde (Elphinstone's Afghanistan). Wenn sich ein Bienenschwarm an einen Kirchthurm hängt, soll es fremdes Kriegsvolf besteuten.

In noch engerm Sinn bebeuten die Bienen ein junges Bolf, ein Wandervolf, eine Colonie. Das jahrliche Schwarmen aus ben Bienenstoden mußte zu diesem Sinnbild Beranlassung geben. Daher die mehrfach wiederholten Sagen bei den Alten von den Musen, die in Bienengestalt die Jonier nach Asien geführt, von den Nymphen, die in Bienengestalt eine Colonie nach Sphosus geführt (nach Philostratus), von dem Bienenschwarm, der sich zu Laurentum auf einem heilisgen Lorbeerbaum niederließ und die Ankunft des Aeneas und seiner trojanischen Colonie in Italien verkandete. Auch Aristads, der Bienenvater, von dem oben ausführlicher die Rede war, erscheint als Coloniensührer, als Sonnenpriester,

ber ben Sonnencultus in verschiedene Lander bringt. Bergl. über ihn Ritters Borhalle S. 352.

Gewiß nicht unmerkwardig ist die Erfahrung, daß die Bienen wirklich den Ansiedlungen der Menschen vorhergeben. In den nordamerikanischen Urwäldern werden sie von den Indianern "die Borläufer des weißen Mannes" genannt. Staunend sahen diese Bilden einst die ersten Bienen im Balde sliegen und kosteten den ersten Honig, unwissend, woher dieß neue Bunder der Natur. Aber bald tonte die Art des Europäers in demselben Balde. Die Bienen waren ihm vorausgezogen. (Ausland 1835 S. 427).

Ein abnliches Staunen über ben erften Rund des Bonigs schildert Dvid in den Kaftis auf die lieblichfte Beife. Bachus auf seinem großen Triumphzuge einft burch Balber tam, bie ber Eraklang feines muficirenden Gefolges burchtonte, flogen neugierig bie Bogel berbei und unter ihnen auch die bisher unbefannten Bienen. Bacchus aber fcbloß biefe gierlichen Geschopfe in einen hohlen Baum ein und fie gaben ihm den erften Sonig. Da schlich einmal ber fahle Silen in den Bald, um auch bon dem fugen Bonig gu fosten, fand ben Baum und strebte binauf, indem er fic auf die Beben ftellte und feine turge Geftalt ausstrecte; aber bie Bienen flogen grimmig beraus und gerftachen ibm bie Glate; er fiel auf feinen Efel, biefer ichlug ibn und in jammerlichem Buftand fanden ihn bie um Bulfe gerufenen Satyrn am Boden liegen und trieben ihren Spott mit ibm.

Bienenschwarme, die fich während eines Kriegszuges im Lager oder heere zeigen, bedeuten demfelben Unglud, den Ueberfall und Sieg des Feindes und Tod des Feldberrn. So wurde der Schwarm gedeutet, der fich einst im Lager

bes Drufus nieberließ (Dio Caffins LIV. 33. Plinius Rasturgeschichte XI. 18). Wie lange berselbe Glauben sich erhielt, geht daraus hervor, daß eine Biene, die fich furz vor der Sempacher Schlacht auf die Waffen des Herzogs Leopold setze, als Ungluckzeichen angesehen wurde (Bergl. Wackersnagel Lesebuch S. 703).

Bei mehreren andern Bolfemeinungen lagt fich ber Sinn meniger beutlich errathen. Man glaubt, wenn ber berr ber Bienenftode fterbe, muffe man biefelben aus ibrer Stelle ruden. Bielleicht ift biefer Glaube ursprunglich burch bie Sympathie veranlagt worden, in ber die Bienen zuweilen mit den fundigften Bienenvatern fleben, ober überhaupt burch ben Magnetismus, ber in ihrem Suftinct und Runfttrieb fich ausspricht. Bu Labruquiere in ben Pyrenden halt man fur nothwendig, ein altes Rleid bes Berftorbenen unter ben Bienene ftoden ju begraben, auch die Bienen niemals ju verfaufen, fonbern nur ju verfchenten ober ju vertaufchen. Bergl. bas Musland von 1840 Dr. 43. Bon jener Sympathie fam ein merkwurdiger Rall ju Rantes vor im Jahre 1777. Gine Dame, die fich immer gern mit ber Pflege, ber Bienen abs gegeben, murbe frant. Da famen ihre Bienen in großen Schwarmen aus ben entfernten Stoden herbei und flogen in ihr Saus und in ihr 3immer. Scheitlin Thierseelentunde I. 272. - Dieher gehort auch ein tomischer Bug. Jean Paul beschreibt fehr luftig ben Leichenzug eines hofmars Der Erbe hatte einem alten Aberglauben aufolge schalle. mabrend des Buges die Bienenftode verruden laffen (weil man glaubt, fie gebeiben bann unter bem neuen herrn fo gut wie unter bem verblichenen). Dadurch maren aber die Bienen in Unruhe und Anfruhr gerathen und überfielen ben Leichenzug, ber baburch fein fleifes und feierliches Ceres

moniell aufzugeben und zu einer lächerlichen Flucht gezwungess wurde. J. Pauls Werks Band 59. vorn.

Noch andere Bolksmeinungen. Die Biene soll bas Scho nicht vertragen konnen und in keiner Gegend sich ansiedeln, in der ein lautes Scho zu finden ift (Wagner Schauplass ungereimter Meinungen).

Im Traum gesehen follen die Bienen Feuer bebeuten, und wenn sie sich an ein haus anhängen, den Brand des selben hauses.

Dieft mogen alles Boltomeinungen fenn, die fich noch von alten beibnischen Zeiten ber erhalten haben. Aber auch im driftlich en Glauben behielten die Bienen noch etwas Beis liges. Man fagt, die Bienen konnen das Fluchen nicht ver-Bon ben Bienen tommt bas Bachs, bas fo viel= fach jum Gottesbienft, insbesondere ju ben gemeibten Rergen gebraucht wird. Der Sonig, ben man bei ber Taufe ben Rindern zu foften gibt, ift ein Sinnbild bes Paradiefes, bas burch die Taufe verheißen wird. An vielen Orten wird am grinen Donnerstag honig gegessen, mahrscheinlich im alten Sina ber Arinigung und als Vorbereitung auf Dftern. In ben Legenden erscheinen die Bienen haufig als fromme bienftbare Befen. Als ber beilige Modemoc Irland verließ, follen ihm alle Bienen auf bas Meer nachgefolgt fenn. 3m Bergifchen gibt es eine Immencapelle, wo einft die Bienen um eine weggeworfene Softie eine funftliche Monftrang aus Bachs follen geformt haben. Un einem anbern Ort follen fie bass felbe in einem hohlen Baum gethan haben. andern Legende wollte ein Bauer feinen Bienenfibcien baburd, bag er eine Softie hineinlegte, Segen bringen. Aber

wie staunte er, ale er am andern Morgen die Baben in einen fleinen Dom von Bache verwandelt fab, der ein Sancs tuarium um die hoftie bildete (befungen von Victor Strauß):

Kommen emfig alle Bienen, Selbst die Drohne will nicht rasten, Mit den Fußchen baun sie hurtig Schlanke Säulenceihn von Bachse, Leichte Bogen, spiß sich neigend, Wölben droben sich zur halle.

Chenso fand man in ber Sand ber einsam verschiebenen S. Bonizella einen funftreichen Bachetelch, ben ihr bie Bienen nach ihrem Tode in die Sand hinein gearbeitet hatten. Co follen fich im Grabe zweier beil. Jungfrauen zu Berona bie Bienen in den jungfraulichen Leibern ihre Bienenftoce augelegt haben. Bon ber beil. Gobinate wird gefagt, fie babe einst burch ihr Gebet einen Bienenstock in bewaffnete Rrieger vermandelt, um die Reinde ju vertreiben. Bom beil. Umbrofius beißt es, wie von Plato, Bienen batten ibn als Rind ernahrt. Eben fo vom heil. Ifidorus Sifpalenfis und Dominicus. Defigleichen hat ber beilige Chryfoftomus (Gold: mund) wegen feiner Beredfamteit einen Bienenforb gum Attribut, und nicht minder Bernhard von Clairvaur, der überdieß wegen feiner entzudenden Rebe doctor mellifluus bieß. Rur in der Geschichte des beiligen Albericus baben bie Bienen eine schlimme Bedeutung, fofern er benfelben nackend ausgesetzt und von ihnen gerftochen murbe. icon bei den alten Juden war es ublich, Chebrecher nacht ben Bienen vorzuwerfen (Bocharti hieroz. II. S. 510).

Auf einem schonen Gemalbe von Tigian zeigt bas Chriftus=

Originell ist folgende wallachische Legende. Gott frug ben Teufel um Rath, ob er nur eine Sonne machen solle, ober mehrere. Der Teufel rieth nur eine zu machen, benn er überlegte, wenn mehrere Sonnen am himmel stunden, wurde die Erde oben so heiß werden, daß man die Hullen, wurde die Erde oben so heiß werden, daß man die Hullen, unter ihr gar nicht mehr brauchen werde. Eine Biene saß auf seinem Ropf, ohne daß er sie bemerkt hatte, und flog davon. Da sah er sie, und unwillig, von ihr behorcht worzben zu seyn, schlug er mit der Peitsche nach ihr und traf sie so, daß sie seitdem mitten durchschnitten blieb und auch ein wenig schwarz wurde.

Poetische Bilder und Gleichniffe vom Bienenvolk kommen sehr oft vor. Der heilige Ambrofius verglich die Kirche mit einem Bienenkorb und fich selbst mit einer Biene, die dem Stocke stete treu bleibe, fleißig in ihm arbeite, den Jonig (der Beredsamkeit) eintrage, den Rauch (der Schmeichelei und Hoffart) haffe 2c.

Auch der Dominicaner Thomas von Cantimprat schrieb ein Buch, in welchem er alle Tugenden des Christen in der Biene vorgebildet sah. Deßgleichen sahe Pater Abraham a Sta Clara in dem Staat der Bienen, von denen man glaubt, daß sie alle jungfraulich lebten, ein Sinnbild des Klosterlebens (Judas IV. 14).

Fischart verglich im Zeitalter ber Reformation bie Rirche ebenfalls mit einem Bienenkorb, aber im schlimmen Sinn, baher nicht gludlich, benn bas fromme Bolf ber Bienen eignet fich jur Berspottung nicht \*). — Die Bezahmung

<sup>\*)</sup> Unter dem Namen "die Fabel von den Bienen" schried Mandeville im Jahre 1729 fogar ein Buch, das gegen das Christenthum gerichtet war und in London vom henter verbraunt wurde.

ļ

der wilden und friegerischen Bolfer burch die Kirche (Beifsrauch, Rirchenmusik 2c.) hat man auch mit der Art und Beise verglichen, wie man die aufgeregten Bienen durch Rauch und Erzklang oder Trommeln bezähmt.

Sehr gludlich vergleicht ber Koran bas menschliche Leben mit bem Leben ber Biene. Der Mensch soll, wie die Biene, bon allem genießen, aber aus allem nur bas Gute ziehen und nach einem fleißigen und harmonischen Leben auf den von Gott gewiesenen Wegen wieder heimkehren (16te Sure des Koran).

Ein altes Loblied auf das friedliche Gemeindeleben ber Bienen findet sich in des Anaben Bumberhorn III. 60, nur von der beschreibenden Art, die später Brockes in seinem irdischen Wergnügen in Gott noch mehr in die Breite gezogen hat.

Sinnreich ift eine Fabel von Pfeffel, welche die fransthüsche Revolution unter dem Bild einer Revolution im Bienenkorbe auffaßt. Die frommen und fleißigen Bienen werden plöglich rebellisch, boren auf zu fammeln und zu arsbeiten, bekampfen und todten einander und muffen am Ende alle, weil sie keinen Vorrath mehr haben, verhungern.

Ein Bienenkorb war oft auf Mungen und anderwarts bas Simbild republicanischer Freiheit, Gerichheit und Bruders schaft. Man brauchte babei gern die Devise: mens omnibus una ober labor omnibus unus.

Moralische Gebanken sind ebenfalls sehr oft in Bleiche nissen von der Biene ausgedruckt worden. So fagt St. Martin (im Geist und Wesen der Dinge), indem er die Biene mit dem Schmetterling vergleicht: jene ift die lebens dige Liebe, die alles in sich hat, dieser ist die todte Schonbeit, die alles nur auf sich hat. — Sie bilden einen Gegensatz unter ben Insecten, wie die Lillen und Tulpen unter ben Blumen, ober wie die Nacheigall und ber Papagai unter ben Bbgeln.

Jean Paul fagt einmal; die Biene braucht ihr Bache nicht wie der Menfch, der es ihr raubt, zu Masken und Kerzen, sondern nur zu Zellen für den Honig. Go foll auch der Dichter nicht täuschen noch enträuschen, sondern nur das Leben versüßen.

Ziemlich gemein ist der Gebrauch der Biene als eines Sinnbildes für den Fleiß, das fleißige Sammeln, die Gelehrsfamkeit, gelehrte Gesellschaften, Zeltschriften 2c. Eder ist die Borgleichung, wenn man hervorhebt, daß die Biene zwar alles prüft, aber nur das Gute behält, und sogar aus dem Bittern Susses zieht, und sogar aus giftigen Blumen gessunden und heilkräftigen Honig. Nicht minder schon ist die Wendung, daß die Viene den Houig nicht für sich allein, sondern auch für andre sammte, daß ihr Fleiß uneigens mitzig ift. Daher ein beliebtes Sinubild die Biene mit der Devise: voo won vobis. (nach Birgil).

Auch die Auftung und der triegerische Muth der Biene ist oft hervorgehoben worden, theils in erstischen Bildern, theils zur Bezeichnung des poetischen Wiges und der Rache, welche Otchter üben. "Die Biene, wolche flicht, die tann auch Honig geben" oder umgekehrt, "nimm dich in Acht, auch dieses süße fromme Seschhpf hat einen gefährlichen Stachel."

Dies ficht und zu ber evorischen Bedeutung ber Biene. Die Liebe ift fith, aber auch gefährlich. Defihalb find thre beliebtesten Sunbilber von jeher theils die schone Rose mit threm Dorn, theils die fifte Biene mit threm Stachel gewesen. Die Biene aber eignete fich um fo mehr zu einem
Symbol der Liebe, als sie, wie wir oben schon saben, in
ber genauesten Beziehung zur großen Naturmutter stand und
zu hochzeiten und Geburten. Das frahere, frangere, hierarchische heibenthum scheint mehr bie tieffinnigen und unschulbigen, bas spätere poetische und frivole heibenthum mehr
bie wißigen und laseiven Rebenbegriffe hervorgehoben zu haben.

Schon bei den Judern ist die Biene ein Attribut des Liebesgottes Rama. Er seizt seinen Fuß auf eine Biene. Die Sehne seines Bogens ist eine Reihe von Bienen, woburch ausgedrückt werden soll, daß, wenn seine Pfeile Schmerzen verursachen, es nur suße Schmerzen sind. — In ahnelicher Weise kommt die Biene auch mit dem griechischen Eros in Verbindung. Eros taucht seinen Pfeil in Honig. Eros wird von einer Biene gestochen und Magt feiner Mutter-Eros stürzt einen Bienenkord um (antite Paste bei Windelsmann IX. 416). Davon war schon oben in unserer Erdriesrung aller Mythen und Symbole bes Eros die Rede. Die derben nugae venales (S. 37.) vergleichen den Amor selbst mit einer Biene, quia in ore mel, in cauda aculeum habet. Pater Abraham a Sta Clara drückt dieß aus: vorn süß, hinten Spieß (Judes der Erzschelm II. S. 69).

Borzugeweise murbe die Emfigieit, mit welcher Bienen von den Blumen honig fammeln, mit dem Bemühen der Lies
benden um zärtliche Ruffe perglichen. Darauf gründete man
fogar eine ganz neue Mythologie der Bienen. Bor allen
andern Dichtern aber hat in diefer Beziehung unser Logau
die lieblichste Mythe vom Arfprung der Bienen gedichtet:

Jungfern, habt ihr nicht vernbennen, Wo die Bienen bernttommen?

Ober habt ihr nicht erfahren, Bas der Benus widerfahren, Da sie den Adonis liebte, Der sie labt' und auch betrubte?

Mann im Schatten fühler Mortben, Sie fich tamen gu bewirthen, Folgte nichts als lieblich Liebeln; Rolate nichts als tudifc Bubeln, Wollten ohne füßes Ruffen Nimmer teine Beit vermiffen; Ruften eine lange Lange, Ruften eine große Menge, . Ruften immer in die Bette, Eines war bes andern Rlette, Bis es Benus fo verfügte, Die dieß Thun febr wohl vergnügte. Daß bie Geifter, die fie hauchten, Immer blieben, nie verrauchten : Daß bie Ruffe Rhigel nahmen, Sin und ber mit Seeren tamen, Fullten alles Leer ber Lufte, Wiefe, Thal, Berg, Wald, Feld, Rlufte, Paarten fich jum Ruffen immer, Sielten ohne fich fich nimmer, Saffen auf die Menfchentochter, Machten manches Mundgelächter, Wenn fie fie mit Ruffen grußten, Wenn fie fie mit Grugen füßten.

Aber Neid hat scheel gesehen; Und Berhängnis ließ geschehen, Das ein schaumend wilder Sber Bard Abonis Todtengraber.

Benne voller Born und Buthen; Sat gar fowerlich bieg erlitten.

Alls sie mehr nicht kounte schaffen, Gieng fie, ließ zusammen raffen Aller dieser Kusse Schaaren, Wo sie zu bekommen waren, Wachte braus die Honigleute, Daß sie gaben susch barneben Einen scharfen Stachel gaben, So wie sie das Kussen mußen Und mit Leid erseben mussen

Sag ich dieses einem Tauben, Bollt ihr Jungsern dieß nicht glauben; Bunsch ich euch, für solche Tude, Daß euch Kuffen nie erquide! Glaubt ihr's aber, o so schauet, Daß ihr nicht bem Stachel trauet!

In einem andern fleinen Gedicht fagt Logau:

Phyllis schlief: ein Bienlein tam, Saß auf ihren Mund, und nahm Honig ober was es war, Koridon, dir zur Gefahr! Denn sie tam von ihr auf dich, Gab dir einen bittern Stich. Ei wie recht! Du, fauler Mann, Solltest thun, was sie gethan:

Logan's icone Mythe ift in bem Aemfen : Immentrieg von Bereslas (Berlin 1841) nachgeahmt:

Benus, von gludlicher Liebe befeelt zu bem holben Abonis, Sprach: "Ber feligen Beit verbleib' ein lebendiges Denkmal!" Da entquollen den Sanden ber himmliften Bundergeschöpfe. Leicht auf atherischen Schwingen entschwedten sie, gleichwie Sufe Gedanten, burche Kruhlingsgestlb in die lodende Ferne. Immer nur suchend das Eine, des Lebens liebliches Labsal, Wo es aus himmlischer Hoh' in Blumenherzen sich senkte, — Selig im Suchen und Finden, und selig im Wiedergeben. Eppria lächelte süß, voll Freud' an dem sinnigen Werte. Aber das Schickal lauerte schon heimitäcksch, und ploblich Brach es herein, und der Herrliche sank vom Jahne des Eders. Nun in unendlichem Leid durchschweiste die tranernde Sottin Hain und Gebirg, — das dang nachtief die weinende Stimme, — Wis sich ihr Herz der Arranen gesättigt. Da rief sie mit Webmuth

Ihre fleinen Erabanten: bie Rose ber Liebe hat Dornen, Schmerzliche Bornen, auch ench nicht mangle der bittere Stachel.

Sept denn, wie meine Liebe, Bereiter ber Luft und ber Schmerzen.

Allen nun legte ben Stachel fie an. So wurde den Immen Gottlicher Ursprung, suffes Gewerb und todtliche Waffe.

In Berbindung mit ben Ruffen erscheinen die Bienen auch icon in der griechischen Unthologie (von Berber überfett):

Blumentoftende Biene, warum verlässest du deine
Supen Blumen und storft sumsend ben liebenden Auß?
Oder willt du mir sagen: o Freund, die Biene der Liebe,
Auch im subsesten Auß, drucket den Stachel ins Herz.
Ja, das willt du mir sagen: geh' hin zu deinem Geschäfte,
Gute Biene, das sprach lang die Liebe mir felbst.

Ein gartliches Bienenliedchen steht auch in bes Knaben Bunberhorn II. S. 60.

Wie die goldnen Bienlein schweden . Auf der bunten Binntenfahrt, hundert taufend Ruffe geben Auf den Arautlein mancher Art, So in meines Herzens Grunde Treibt es mich nach beinem Munde, Speis und Wein, Kuß und Freude, Mehrt die Pein, Die ich leibe, Ohne dich, mein Leben! Durch Umfangen Stillt dein Mund Wein Verlangen,

Ein fehr gartliches sicilianisches Bienenlieb von Meli (bem honigreichen) hat herber in die Stimmen ber Bolfer aufgenommen:

Sage, sag o Meine Biene, Wohin eilst du schon so fruhe? Noch auf keinem Sipfel taget Nur ein Strahl der Morgenrothe.

1110

(11)

130

rick.

ộch điệt

pft.

SW.

Rannst du mir Gefundheit geben.

Allenthalben auf den Wiefen Bittert noch der Nachtthan funkelnb; Nimm in Acht dich, daß er beinen Goldnen Flügelchen nicht fcade.

Sieh die Bluinchen alle schlammern Noch in ihren grünen Anospen, Schließen noch die Köpfchen träumend Dicht an ihre Pederdettigen.

Doch du schlägst so raich die Flügel! Eilest emfig deines Weges! Sage, sage mir, o Bienchen, Wohin gilt's? wohin so frube?

15 \*

Suchft bu Honig? Wenn nichts anders, So laß ruben beine Flügel, Ich will bir ein Dertchen zeigen, Wo du immer Honig finbest.

Rennest bu nicht meine Dice? Dice mit ben fconen Augen, Ihre Lippen hauchen fuße Sufigkeiten unerschopflich.

Auf der schöngefarbten Lippe Deiner einzig hochgeliebten Da ift honig! Auderlef'ner! Da, o Bienchen, sauge, sauge!

Auch die Bienenstiche haben den Dichtern Anlaß zu zahlreichen, mehr oder weniger geistreichen Scherzen gegeben. Gin Madchen wird gestochen und weint bitterlich, als ihr aber der Dichter sagt, die Biene sey unschaldig, denn sie habe nur ihren Mund mit der schonsten Rose verwechselt, da lächelt sie wieder. Zuweilen droht die Biene nur:

Sube, warme Frühlingsluft, Wenn bequem mit offner Bruft Lehnt im Fenster meine Schone, Sort der Nachtigallen Tone, Unbesorgt, daß man sie sabe, Weil sich rings in dichter Nabe Baume vor ihr Fenster drängen, Welche schwer voll Bluthen hangen. Ich geschmiegt an ihre Seite Bieb', indem ich mit ihr streite, Ob ihr Busen weißer sep, Einen Bluthenzweig herbei. Aber ehe wir's verglichen,

Weil ein kleines Bienchen sie In den Bluthenschnee verstedt, Plöhlich summend hat erschreckt. Aleiner Nebenbuhler, slieh! Ruf ich aus und schuttl' ihn weg, Und ein Auß versüßt den Schreck, Und wir ruhen Brust an Brust, Suße warme Krüblingslust!

In einem kleinen Gebicht von Saug ift ber erotische Gebanke wieder andere verfaßt.

3ch walte jungft, o Colestine, Mit dir am Silberbach, Alls ploglich lustern eine Biene Dich in die Lippe stach. Da tuft ich von dem Rosenmunde Die Sufe, wie den Schmerz; Der Honig blieb auf meinem Munde, Der Stachel ging ins Herz.

## Bei Julius Mosen erscheint ber Bienenftich als Racher

Im Blumentelch gefangen Sie eine Biene trug, Es gluhten ihre Wangen, Es flatterte bas Tuch.

Sie rief: ich laß es brummen, Und mar es auch bein Herz! Es mag auf Freiheit sinnen, Es gilt mir alles Scherz!

Doch ploglich war gesprungen Ein Blumenblatt entzwei, Die Biene vorgedrungen So zornig, wilb und frei. Sie hat fic auch gerochen An ihrem harten Ginn, Und in die Brust gestochen Die schone Qualerin.

Auch noch in vielen andern Beziehungen werden die Bienen von den Dichtern finnbildich gebraucht. Die Biene, die mit trocknen Flügeln mitten im honig lebt, ift ein Bild der Reuschheit. Ein vollblühender, von unzähligen Bienen durchschwärmter Lindenbaum ist ein Sinnbild der üppigsten weiblichen Lebensfülle. Geschäftige Bienen, die von Blume zu Blume fliegen, sind oft als Sinnbilder für Liebesboten, besonders der zutragenden Ammen gebraucht worden. — Bienen haben das Wachs zusammengetragen zu der Kerze, bei deren Schimmer der Dichter mitten in rauber Winternacht sich von Blumen umringt sieht.

Mit vieler Liebe hat Spee vor zweihundert Jahren bas Bienenleben beschrieben. Doch kann ich hier nicht die ganze Beschreibung aus seinem weitlaufigen und hin und wieder sehr zur Prosa herabsinkenden Gedicht mittheilen. Nur eine schone Stelle:

Auf! auf! ihr kleinen Bienen, der Winter ist vorbei; schon gaffen jest und gienen die Blumlein allerlei. Auf! auf, die Blumlein gaffen, zu Felde zieht noch heut. Auf! auf! mit Wehr und Waffen schickt euch zur Blumenbeut.

Ei ba, fie icon erbrommen, gu Feld fich ftellen ein, ftart ruhren fie bie Erommen, die gelben Ariegerlein. Sie weit und breit mit Sorgen erforschen ihren Raub, ber brausen liegt verborgen in weichem Blumenlaub.

Bom Raub fie nur fic nabren, nur leben fie ber Bent. Doch niemand fie beschweren, perfchonen kand und Leut.

Sie zielen icharf mit Augen zum reichten Blumlein gart, von ihnen Schät fie fangen, in Blattlein eingescharrt.

Das Best fie gleich erheben, bas beste Blumenblut, und bleiben boch daueben die Blumlein wohlgemuth. Gar ftart und immer zahlen die Blumlein ihren goff, und bleiben allemalen jedoch noch eben voll.

Obschon die Schäf erhoben, obschon geplundert aus, doch schweben sie nach oben, verbleiben eben trans. Ihr Zähnlein wohl gewehet die Bienlein schlagen an doch allweg unverlehet die Blümlein lassen stahn.

Rein Blattlein sie zerbeißen, tein Sarlein franten's nit, tein Aeberlein zerspleisen, als wie man's taglich fieht. O wohl, wie friedlich's Nauben! wie sußer Blumentrieg! In Honig, muß ich glauben, verwandt sich aller Sieg.

In lauter Wachs und Honig verwandt fich alle Beut fo mancher Fürft und König genießt mit Herzensfreub. Was sie von Blumen' schaben, was da sie früslen aus, wird gleich zur Honigwaben, wenn's ihnen kömmt nach Haus.

Drum zeitlich bann sie rühren bie schwanken Feberlein, den sußen Raub entführen, und heimwärts kehren ein. Mit Flüglein dunn gezogen von gulbnem Pergamen sie oftmals, ungelogen, zwo kleine Meilen gehn.

Wann wohl dann hat gezehret das Bollein Sonig fuß, es mit dem Rest beschweret die beiden Sinterfüß. In Luft sie muthig treten, mit Brommen und Gesaus, Bei Erommel und Erompeten sie fahren reich nach Haus.

Oft furchten l'unterwegen, daß nit von ihrem 3wed, wann Wind fich gunnt zu regen, er fie mocht blafen weg. Sich brum dann bag beladen mit fleinen Steinelein; fo fcweben l'ohne Schaben, weil dann fie fcwerer feyn.

Eine abnliche altere beutsche Beschreibung bes Bienen= lebens findet fich in des Anaben Wunderhorn (III. S. 6.)

In den lieblichsten poetischen Bildern kommen die Bienen bei den Indern vor. In einem Gedicht des Magha werden sie die Thranen der Lotosblume genannt, aus deren Relch sie des Morgens, wie Thranen aus dem Auge, hervorquellen. Die Sonne, sagt der Dichter, befreit sie aus dem sußen Rerter, der sie verschlossen hielt. (Siehe hinten am Schluß der Gesfänge des Bhattis Ravya von Schuß). Auch deutsche Dichter haben das Bild der im Blumenkelch gefangenen Biene bster gebraucht. Um artigsten ist wohl das Bild der in einer Blume gestorbenen Biene von Nicolans Becker:

Eine Biene fand ich liegen In der Blume sußem Schoof. Sucht nicht Honig, lebenlos Kann sie nicht von dannen fliegen. Rings die Blätter zugeschlagen, Daß sie ganz darin sich barg, Lag sie in dem Blüthensarg, Den die Winde schautelnd tragen 2c.

Uebrigens gibt es wirklich eine Biene, apis campanularis, deren Mannchen fast beständig im Relch einer Glockenblume (campanula) wie berauscht liegt und dieselbe nicht verläßt. Nach Kirby.

In bem indischen Gebicht Gita Govinda werben die Augenbrauen einer zornigen Schonen mit einem schwarzen Bienenschwarm verglichen, ber sich um eine eben erschlossene Lotosblume brangt.

Sehr oft tommt in indifden Gedichten bas Bilb von Bienen vor, die ichaarenweise die Schlafe eines Elephanten umichwarmen, benn gur Brunftzeit ichwitt ber Elephant an

ben Schlafen einen fußen Saft aus, ber bie Bienen bets beilod't.

In Ralidafa's Jahreszeiten kommt eine Biene vor, die fich in ein Pfauenrad verirrt, weil fie die prachtigen garben des Pfaues fur Blumen balt. Sofers indische Gedichte. I. 82. Dasselbe Bild wiederholt fich in bem von D. p. Boblen berausgegebenen Gebichte Ritufanhara, S. 84. Sier feben bie Bienen ben Pfanenschweif fur eine Lotosblume an. In einem Liede des indischen Dichtere Dsiajadever (in William Jones affatischen Abhandlungen, beutsche Ausgabe I. S. 363.) merden ichmarge Bienen an ben Lotoeblattern mit ben Rrallen an der Tage des Lowen verglichen. Dieg weist wieder auf den oben icon besprochenen Busammenhang bes Bienen = und Lowensymbols bin. Das Lied , von dem bier bie Rebe ift, preist ben Gott Bifchnu und biefer ift jugleich die Biene und ber Lbme.

In Martials Epigrammen wird eine im Bernstein gefundene Biene ermahnt, wie in ihrem eigenen honig begraben und unsterblich burch ihr eigenes Werk.

Auch bei Shatfpeare findet fich ein fehr artiges Bild. Im Sommernachtstraum befiehlt Titania den Elfen, der Biene ihre machebelabenen Beine auszureißen und als Fackeln am Licht bes Gluhwurms anzugunden.

Das Berhaltniß ber Bienen als Ammen ift in einem frangbiichen Feenmahrchen carifirt. Der Pring Biribinter wird baselbst von tolostalen Bienen als Ammen bedient, und er wird von ihrer Koft so burchsuft, bag er nichts mehr von sich gibt als Honig und Pomeranzenbluthwasser.

Napoleon nahm die Bienen unter die Embleme feines' Raiferreichs auf und fette fie namentlich ftatt ber alten

Lillen auf Mantel und Teppiche. Ihm bebeuteten fie bas Ginsammeln. Gine ahnliche Bebeutung haben fie im Wappen ber habgierigen Barberini. Papst Urban VIII., ber aus diesem Hause stammte, nahm, als er die Kirche della sapienza in Rom baute, die Bienenform zum Grundrift. (Winckelmanns Werke, Donaueschingen IX. S. 196).

Das neue Sternbild ber Bienen ift nur willfurlich gewahlt und hat teine mythische Bebeutung. IV.

Die Mythen des Regenbogens.

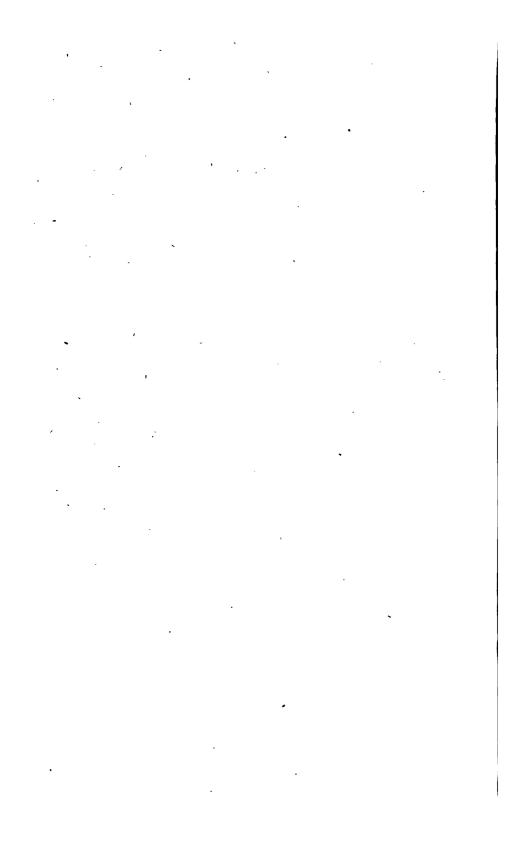

In ber hoffnung, daß es den Freunden ber Poefie angenehm seyn wird, die erhabenen, lieblichen oder wenigstens sonderbaren Borftellungen kennen zu lernen, welche die versschiedensten Bolker mit einer ber schuften Naturerscheinungen verbunden haben, will ich sie hier, so weit ich sie zu sammeln im Stande war, an einander reihen.

Eine der altesten vhne Zweisel und einfachften Bowftellungen ist die indische. Man glaubt in hindustan seit uralten Zeiten, der Regendogen sen der Bogen des Donners gottes Judea, von welchem berselbe die Pfeile des Bliges abschieße und den er nachher, wenn sein Zorn nachgelaffen, in Rube stelle.

Auch die alte chinesische Borstellung hat eine gewisse Einfacheit. Ihr zufolge namlich ist der Regendogen die Stüte des himmelsgewoldes. Der bose Geist Kon-kong stieß, wie die Mythe sagt, eine Saule des himmels um, aber Rin-hoa, die Gattin des guten Gottes Fohi, schuf den Regendogen, um den sinkenden himmel wieder zu stützen. Die Mythe bringt den Regendogen auch schon mit der Mutter des Fohi in Verbindung. Diese nämlich, die gotteliche Hoa-su, ruhte in sausten Schlummer, als ein Regens bogen ihr leise nahe schwebte, sie von allen Seiten umgab

und auf magische Beise in dieser garten Umarmung mit ibr ben Fohi zeugte.

In der weitverbreiteten Glaubenslehre des Buddha finden wir ben Regenbogen aufs großartigste angewandt auf bie ganze Schopfung. Nach dieser Lehre ist die Welt in viele über einanderliegende Regionen eingetheilt, jebe in einer Farbe bes Regenbogens. Die Welt felbst ift nur ein großer Regen= bogen. Dieselbe Borftellung fehrt im weftlichen Affen wieder. Die fiebenfachen Mauern von Echatana trugen die fieben Karben bes Megenbogens und waren ein Sinnbild bes him= mels und der Regionen, in welche fich berfelbe nach den fieben Planeten abtheilt. Die Beziehung ber Karben auf die Planeten kehrte auch fpater im Mittelalter wieber und noch in biefem Jahrhundert hat der tieffinnige Dien in feiner Naturphiles fophie jeden Planeten aus einem der farbigen Ringe entfteben faffen, die gleich einem Regenbogen bie junge Sonne am Schopfungemorgen umgaben.

Auch im alten Peru gab es einen bunt mit allen Farben bemalten Tempel, ber aber nicht ben Planeten, fondern ansichließlich bem Regenbogen (Cuychu) geweiht war. Die Peruaner bezeugten bem Regenbogen fo große Chrfurcht, daß sie, so oft sie einen am Himmel saben, verstummten und die Band auf den Mund legten.

Eine anmuthige Einbildung herricht bei den Bewohnern der Marianen Inseln. Sie glauben nämlich, der Regensbogen sey aus den Angenbrauen des Urwesens Pantan entstanden, als dasselbe sterbend seinen Leib habe zertrennen lassen, um ans allen Gliedern desselben die verschiedenen Theile der Welt zu bilden. Bergl. Otto von Rohebne's erste Reise II. S. 131. Noch spielender aber sehr lieblich ist der Glaube der Karaiben, daß der Regenbogen bas Dladem des Meers

gottes fen, jusammengefetzt aus buntfarbigen Fifchen und fenrig glanzenden Colibris. Auch die Ramtschadelen glauben, ber Regenbogen fen Schmuck eines Gottes, namlich der bunte Franzenbesat am Gewande bes Bullifai.

Bei den Sauptvolkern des Nordens kehrt die indische Borftellung wieber. Wie namlich bie Inder ben Regenbogen poranasmeife in Berbindung mit Regen und Gemitter bachten. nach beren Beendigung er am baufigften zu erscheinen pflegt, fo auch die fogenannten finnischen und keltischen Bblker bes Norbens, mit Ausnahme ber Germanen und Standinavier. Die alten Efthen faben im Regenbogen die Gichel bes Donnergottes, mit ber er die bbfen Damonen verfolge. Bergleiche Grimms beutsche Mythologie, Anhang vom Aberglauben, Die Lapplander aber bewahrten fogar buchstäblich ble indifche Borftellung und faben im Regenbogen ben Bogen bes Donnergottes Thoran, von bem er Bligespfeile gegen bie bbfen Geifter ichiefe. Bergl. Scheffer Lappland, S. 107. Und auch die alten Britten bachten fich den Regenbogen in einer verwandten Beziehung. Als ihre Borfahren einft von bbfen Bauberern auf unerträgliche Beife mit Ungewitter, Sturm und Regen gepeinigt murben, jog die Gottin Arianrhod einen Regenbogen um ihre Salle und wehrte baburch allem-Unbeil ab. Bergl. Mone's nordisches Beibenthum II. S. 532. Bei Offian ift ber Regenbogen immer ein Bild fanfter Freude und Weiblichkeit und wird immer ber blumige genannt. Das ift wohl nicht acht alterthumlich. Doch findet fich neben bem Aberglauben ber Efthen, nach welchem ber Regenbogen bie Sichel bes Donnergottes ift, noch eine alte efthnische Dichtung (bas bochft mertwurdige Gebicht Ralevala, von dem die Gesellschaft fur esthnische Alterthumer in Dorpat unlängst in ihren gebruckten Berbandlungen Runde gegeben),

worin es heißt, die reizende Tochter ber Gottin Lonhi fige auf dem Regenbogen und webe ein goldenes Gewebe (bie Sonnenstrahlen?). Die alten Lithauer saben im Regenbogen ben bunten Gurtel ber Gottin Laima.

Bon den Borftellungen der flavischen Wolker ift mir nicht viel befannt worden. Rach But berricht bei den Gerben ein sonderbarer Aberglaube, bag namlich alles, mas durch den Regenbogen gebe, sein Geschlecht verwandle. Die mofaische Borftellung vom Regenbogen als einem Unterpfande der gottlichen Gnade findet fich ichon in der altheidnischen Mnthologie ber Lithauer: ber Gott Pramzimas zerftorte bie verderbte Belt burch eine Gundfluth. Rur ein febr beighrtes Menschenvaar blieb übrig und mar febr traurig, ba es fich feiner Nachkommenichaft mehr zu erfreuen hatte. Da er-Schien ihnen Liurmine, der Regenbogen, troffete fie und rieth ihnen, aber die Gebeine der Erbe (Steine) ju fpringen. Das thaten fie und fiehe, es entstanden neun junge Menschenpaare. Rach Narbutta in Banusch erft in Diefen Tagen erschienenem Glavischen Mythus G. 235.

Bei den Bolfern germanischen Stammes berrichte vorzugsweise die Unsicht, daß der Regenbogen eine Brude zwischen himmel und Erde sep. Nach der Edda hieß diese Brude Bifroft, das ift der bebende oder zitternde Beg. Nur die Gbtter (Ufen) ritten auf derselben auf und ab. Damit die bbsen Riesen diese Straße der Gotter nicht beträten, wurde der Ase heimdall an den Fuß derselben als Bachter gesett. Wenn auch zitternd und nur von leichter Luft gebaut, sollte diese Brude doch bis zum Weltende dauern. Dann erft, glaubte man, werde Surtur, der gewaltige Feuergott, mit seinem heer aus dem Suden kommen und unter seinen Flammen ben Regenbogen einstürzen. — Die alte heiligkeit des Regens

bogens erhellt aus dem beutschen Aberglauben, man solle niemals mit dem Finger gegen ihn deuten. Bergl. Grimm beutsche Mythologie, Anhang vom Aberglauben N. 422.

Sehr gemein ift in Deutschland ber alte schone Rindersglaube, daß man unter dem Regenbogen kleine goldene Schusselschen sinde, aber nur unschuldige Kinder konnten sie finden und sie brachten großes Gluck. Beranlassung zu diesem Glauben gaben wahrscheinlich die hohlen altkeltischen Goldsmunzen, die zuweilen vom Regen aus der Erde ausgewaschen wurden. Damit hängt vielleicht auch der Glaube der Traumsbücher zusammen. Wenn man nämlich träumt, man sehe einen Regenbogen gegen Worgen, so soll man ein Geschenkerhalten; wenn im Abend, so bedeutet es, daß man eines geben werde. Dagegen heißt es schon im Freydank: auf den Regenbogen bauen, — sich täuschen.

In den drei Sauptfarben der Brude Bifroft faben die nordischen Commentatoren der Edda das Borbild der drei Stande (Bergl. das ebbische Rigemal), im Gold den Stand ber Edlen oder Jarle, im Roth den Stand ber Freien ober Rarle, im Blau ben Stand ber Sflaven ober Thralle, und fie bemubten fich, barin fogar einen ursprunglichen Unterichieb ber Stamme zu erkennen. Schwarzhaarige Rinnen fepen von rothhaarigen, und diefe zulett von noch edlern blondhaarigen Germanen überwunden und in eine niedere Stellung binabgebrudt morden. Leo (rectitudines etc. ber Ungelfachsen. Salle 1842. S. 153) nimmt bagegen an, die Stufenleiter der Stande fen bedingt durch die Bunahme des Lichts in den Karben. Das Blau bedeute die Stlaven, weil es die bunkelfte, bas Gold die Eblen, weil es die hellfte Karbe fen.

Dem beitern Beift ber Griechen angemeffen verband das classische Alterthum mit dem Regenbogen eine ungemein liebliche und poetische Borftellung. Es personificirte denfelben, wie Alles in ber natur, und zwar unter dem namen ber Bris, in der Geffalt einer reizenden Jungfrau mit Schmetterlingeflugeln, auf benen alle Regenbogenfarben glanzten, zuweilen auch (nach Plutarch) mit fleinen Rlugeln an ben Ferfen, ja fogar einmal (an einer kleinen Bronze) mit Flugelchen in ben Rniekehlen, wodurch man finnig bie Schnelligkeit und das plotliche Bervortreten des von allen Seiten fertigen Regenbogens andeuten wollte. Im homeri= schen hymnus an Apollo 114 und in den Bogeln bes Ari= ftophanes 575 fcmebt fie beran ,,einer fchuchternen Taube vergleichbar", wodurch das fanfte hervortreten des Regen= bogene febr ichbn ausgebrudt wird. Johann Beinrich Bog hat fich im ersten Theil feiner mythologischen Briefe viele Muhe gegeben, ju beweisen, daß sowohl die Bris, als auch alle andern geflugelten Gottheiten der Alten gu Somere Beit noch feine Rlugel, sondern nur golone Schwungfohlen gehabt batten. Die Dichter batten mohl von einer geflügelten Bris gesprochen, um finnbilblich ihre Schnelligfeit anzudeuten, aber erft fpater hatten die bildenden Runftler bief mortlich genommen und ber Bris, dem Eros zc. wirkliche Rlugel gegeben. Das macht ihnen nun Bog febr jum Bormurf und nennt es eine herabwurdigung ber reinmenschlichen Gotter: gestalt gur Thierheit. Gewiß eine irrige Ansicht. Das fann man von indischer und agyptischer Bildnerei fagen, aber nie von ber griechischen, die im Gebrauch bes Thierischen ftete Maaß hielt und in Berbindung thierischer Theile mit der menfcblichen Geftalt ftete ben ebelften Gefchmad bervahrte, wie unter andern gerade die liebliche Bris beweist. - Much gab

man ihr einen Beroldstab in die Sand, als einer gludverkundenden Gotterbotin. Man dichtete, fie fen eine Tochter des Thaumas. Diefer felbst mar ein Sohn des Oceans und der Erde, der wunderreiche Bervorbringer plotilcher Luftericheinungen, baber nicht nur Bater bes Regenbogens, fondern auch ber Orcane (Die man fich unter dem Bilde ber Sarppen bachte). Als die Mutter der Bris aber fab man die Electra an, b. b. die Rlarbeit und den durchsichtigen Glanz des Baffere (in den Regentropfen). Electra war eine Tochter bes Oceans und der Thetis, welche lettere eine Personification der sauften und wohlthatigen Gigenfchaften des Meeres mar. In biefer gangen Genealogie ift Die Naturerscheinung aus ihren nachsten scheinbaren Urfachen bergeleitet. dere michtig mar aber das Berhaltnif ber Gris gur Gottermutter here oder Juno. Diese war die Luft, und die Fris murbe ale ibre Botin und Dienerin gebacht. Nach ber ichonen Dichtung bes Rallimachus legte Gris niemals ihren Gurtel und ihre Sandalen ab und ichlief nie in eignem Bette, fonbern rubte machend am Throne ihrer Gebieterin. Theofrit (XVII. 134.) malt fie, wie fie dem Beus und ber Bere als bienende Magb bas eheliche Lager bereitet. Deuft man ach die Bolten als das Bett des Donnergottes und ber Luftgottin, fo bezieht fich auf diesen geheimen Rammerdienft auch die Stelle in Dvide Metamorphofen (I. 270), mo Bris bas Umt verfieht, aus dem Meere ben Molten Mahrung zu schöpfen.

Wenn bei ben Alten auch eine Joes corem (Iris amatoria) vortommt, die mit bem Zephyr fich vermählt und dem: selben ben Eros geboren haben soll, so hat dieß schon Eustathius Il. V. 99. als eine poetische Licenz erklart, permage welcher die Iris ihrer Schonheit wegen mit der Benus identificirt

worden sein. Es war gewissermaßen pars pro toto, sofern der Regendogen nur ein stüchtiges Phanomen in der Atmosphäre ist, welche selbst als Göttermutter gedacht wurde. Wie aber in den Begriff der Göttermutter sich viele Wesen theilen und außer der Here namentlich auch Benus, ist bekannt. Als Gattin des Zephyr aber und als Schwester der Harpyen wurde Iris gedacht, weil man glaubte, der Regendogen kundige Wind an, oder noch wahrscheinlicher, weil Regendogen und Wind beide in der Luft rasch entstehen und wieder verschwinden.

Als Botin der Here oder auch des Zeus kommt Jris sehr oft in den Dichtungen des classischen Alterthums vor und zwar in den malerischesten Situationen, so daß es der Mühe werth wäre, sie in einer Art von Galerie zusammenzustellen. Ich will hier nicht alle unbedeutenden Fälle aufzählen, in welchen die Iris vorkommt, wohl aber die charakteristischen und reizenden hervorheben. Ich übergehe also, wie oft sie von Zeus sowohl als von Here zu den Heeren vor Troja hinabgesendet wird, um Botschaften auszurichten. Interessanter und thatkräftiger erscheint sie, als der wilde Diomedes die Liebesgbtein verwundet und für die Theilnahme an einem Kampse straft, in den die Zarte sich nicht hätte wagen sollen. Wie Homer singt (Ilias V. 334 sf. nach Boß):

Alls er nunmehr fie erreicht, durch Schlachtgetummel verfolgenb;

Jeho, die Lange gestreckt, der Sohn des erhabenen Epdens, Eraf er mit eherner Spihe daber sich schwingend die hand ihr, Bart und weich; und sosort in die haut einstürmte die Lange Durch die ambrossische hulle, gewebt von den Chariten selber, Nah am Gelenk in der Flache: da rann unsterdliches Blut ihr. Jeho erhub die Stimme der Ruser im Streit Diomedes: Beiche gurud, Beus Cochter, aus Mannertampf und Ent= fceibung!

Nicht genug, daß du Beiber von schwachem Sinne verleitest, Bo du hinfort in den Krieg dich einmengst; wahrlich ich meine,

Schaubern follst du vor Krieg, wenn du fern nur nennen ihn hörest!

Jener sprach's: und verwirrt enteilte sie, Qualen erbulbend. Iris nahm und enttrug sie windschnell aus dem Getummel, Ach vom Schmerze betäubt, und die schone hand so gerdthet! Jeho fand sie zur Linken der Schlacht den tobenden Ares Sibend, in Nacht die Lanze gehüllt, und die hurtigen Rosse. Und auf die Anie hinfallend vor ihrem thenersten Bruder, Bat sie und siehete sehr um die goldgeschirreten Rosse:

Theuerster Bruder, schaffe mich weg, und gib mir die Rosse, Daß zum Olympos ich komm', allwo die Unsterblichen wohnen. Heftig schmerzt mich die Wunde; mich traf ein sterblicher Mann dort,

Tybeus Sohn, ber anjest mohl Beus ben Bater befampfte.

Jene sprach's; und er gab die goldgeschirreten Rosse. Und sie trat in den Sessel, das Herz voll großer Betrudniß. Neben sie trat dann Iris, und faßt in den Handen die Jügel; Treibend schwang sie die Seißel, und rasch hin slogen die Nosse. Bald erreichten sie dann die seligen Hohn des Olympos. Allda hemmte die Rosse die windschnell eilende Iris, Schirrte sie ab vom Wagen, und reicht' ambrosische Rahrung. Aber mit Behmuth sant in Diona's Schoof Aphrodite; Mutterlich hielt nun jene die göttliche Tochter umarmet.

Thatkraftig erscheint die Bris auch, indem sie zu den Troerinnen auf die Insel Sicilien hinabstelgt und sie antreibt, die Schiffe des Aeneas zu verbrennen. Da sie aber hier ihre Gestalt ablegt und als ein altes Mutterchen erscheint, so bort ihre malerische Bebeutung auf (Birgils Veneis V.

606. ff.) Aber hochft reizend malt fie berfelbe Dichter, wie fie der fterbenden Dido beifteht. Bon Aeneas verlaffen hat fich Dido einen Scheiterhaufen bereiten laffen und erfticht fich auf demfelben (IV. 688 ff. nach Bog):

Jene versucht zu beben das ftarrende Auge, doch traftlos Sinket es; tiefgebohrt gifcht unter der Brust ihr die Bunde. Dreimal bebt sie empor auf stühendem Arme sich; dreimal Rollt sie aufs Lager zurud; und hoch mit irrenden Augen Sucht sie das Licht am Himmel, und seufzt des gefundenen Lichtes.

Doch bie allmächtige Juno, ber langen Qual fich erbarmenb, Und wie fcwer fie verschied, fandt' Iris herab vom Olympus, Daß fie die ringende Seel' auflöst' und die Bande der Glieder. Denn weil nicht durch Geschied, noch schulbiges Todes fie hinstarb,

Nein vor der Beit, die Arme, da rafch fie entflammte ber Wahnfinn;

Hatte Proferpina noch bas golbene Haar von der Scheitel Richt thr entwandt, und das Haupt dem stygischen Ortus verurtheilt.

Jeis mit Safranschwingen im thanigen Lauf durch den himmel Gegen die Sonn' hinziehend den tausendfardigen Bogen, Flieget hinab, und das haupt ihr umschwebet sie: dieses geweibte

Arag' ich zum Dis auf Mefehl, und dich entbind' ich des Leibes! Sprach fie, und schnitt mit der Rechten bad "haer ab. Alle ausleich nun

Bar verflogen bie Barm' und schwand in die Binde bas Leben.

So hilft Iris auch bem vergifteten und auf dem Scheiterhaufen schmachtenden hercules, ber nicht leben und nicht ferben kann. Sie tommt berab und schneibet ihm bas haar ab, wodurch ber Zauber gelbet wird und er flirbt (Bergl. Mythogr. Vatic. III. 9).

Eine ahnliche Sulfe leiftet Fris bei Dvid (Metamors phofen XIV. 830.) der herfilia, einer der geraubten Sabines rinnen, die des Romulus Gemablin wurde und als seine Bittwe ihn gartlich beweinte. (Rach Bof):

Ì

Ihn beweint als verloren das Beib. Doch die Herrscherfn Juno

Seist zur Berfilia fonell auf getrummetem Pfade die Iris Riedergehn, und fo der Berodeten bringen die Botichaft:

On vom latischen Boll, und jugleich vom Bolt der Sabiner, Ausgesonderte Zierde der Fraun, du würdigste Gattin Solches erhabenen Mannes zuvor, und jest des Quirinus! Hemme der Wehmuth Thranen; und wann du den Gatten zu schauen

Sehnsucht haft, so folge jum haine mir, ber ben Quirinushügel umgrunt, und ben Tempel bes romifchen Konige beichattet.

Iris gehorcht; und gur Erd' im farbigen Bogen entgleitend, Naht sie, Sersilia, dir, und fagt die befohlenen Worte.

Sie mit verschämtem Geficht, und taum die Augen erhebend: Göttin! (benn welche du fepft, ift mir zwar duntel, doch beutlich,

Daß du der Göttinnen fenst) o führe mich, ruft sie, und zeige Mir des Gemahls Anblick! Wenn ihn zu schauen nur einmal Mir das Schickfal vergonnt; wie in himmlischer Seligkeit schweb' ich!

Strack nun wandelt sie hin mit der thaumanteischen Jungfrau Bum romulischen hügel. Ein Stern dort, gleitend vom Aether, Fällt auf die Erde herab: von dessen Schimmer entbrennend Schnell der hersilia haar mit dem Stern aufgliegt in die Lufte.

Jeho schließt sie bekannt ber Stifter Roms in die Arme, Belcher, ben vorigen Namen zugleich mit bem Leibe veran= bernd,

Ora fie grußt, die als Gottin nunmehr bem Quirinus gefellt ift.

Eigenthumlich ift auch die Erscheinung der Iris als Retterin ihrer Schwestern, der haftlichen Sarppen, die von den Boreaden verfolgt werden, bei Apollonius Rhobius (II. 288. ff.).

Die reizenbsten Contraste bes Zarten im Regenbogen mit der Rauhigkeit der Elemente und dem Schauerlichen der Nacht treten in folgenden Dichtungen hervor. Nach hesiod (Theog. 777.) mußte die Iris in die Unterwelt hinabsteigen, um das zum großen Schwur der Gotter erfordersliche Wasser in goldenem Kruge aus dem Styr zu schopfen. Der Dichter hat es aber unterlassen, dieses Bild genauer auszumalen. Bon unübertrefflicher Schonheit ist dagegen Dvids Dichtung von der Iris, die von Juno gesendet, den Traumgott in seiner Ibhle aussuch, um einen die verlassene Halcyone beglückenden Traum von ihm zu erbitten (Metamorphosen XI. 583. ff. nach Bos):

Richt mehr dulbet die Göttin das Flehn für einen Gestorbnen; Und um trauernde Sande von ihrem Altar zu entfernen: Iris, sagt sie, du treuste Berkünderin meines Besehles, Eil' und besuche den hof des schlummerbringenden Schlafes, Daß er Träum' in Gestalt des abgeschiedenen Cepr Bur Halcyone sende, das mahre Geschied zu erzählen.

Juno fprach's; in Sewande von taufend Farben verhult fich Iris, und zeichnend am himmel ben weitgewölbeten Bogen, Gilet sie, nach dem Gebot, ju bes Koniges Felfenbehausung.

Nächst den Kimmeriern ist die lang eingehende Steinkluft Tief in dem Berg, wo hauset der unbetriebsame Schlasgott. ţ

Ì

Rimmer erreicht, aufgehend, am Mittag, oder sich senkend, Phobus mit Strahlen den Ort. Ein mattumdusternder Nebel Haucht vom Boden empor, und Dammerung zweiselndes Lichtes. Rein wachhaltender Bogel mit purpurkammigem Antlih Kräht die Aurora herauf; auch stort durch Laute die Stille Kein sorgfältiger Hund, noch die ausmerksamere Hosgans. Weder Gewild, noch Bieh, noch von Luft geregete Zweige, Geben Geräusch, noch Nebe, von menschlichen Zungen gewechselt. Stumm dort wohnet die Ruh. Doch hervor am Fuße des Kelsens

Rinnt ein lethälscher Bach, durch den mit leisem Gemurmel Ueber die Kieselchen rauscht die fanst einschläfernde Welle. ' Rings um die Pforte der Kluft sind wuchernde Blumen des Mohnes,

Und ungahlbare Krauter, woraus sich Milch zur Betaubung Sammelt die Nacht, und thauig die dumpfigen Lande besprenget.

Keine knarrende Thur' auf umgebreheter Angel Ift in dem ganzen haus, und keine hut an der Schwelle. Tief im Gemach ist ein Lager, erhöht auf des Gbenus Schwarze Dunfend von braunlichem Flaum, und mit braunlicher hulle bedeckt,

Bo fich ber Gott ausbehnet, gelost von Ermattung die Glieber. Rings um jenen zerftreut in vielfach gautelnder Bildung, Liegen die luftigen Erdume, so viel, als Aehren das Kornfeld, Alls Lanb träget der Wald, und gespületen Sand das Gestade.

Bie sie die Grotte betrat, und die sperrenden Traume die Jungfrau

Beg mit den Sanden gedrängt, ba erhellte der Glang bes Gewandes

Schnell das heilige haus; und der Gott, der in laftender Erägheit

Raum die Augen erhob, und jurid und von neuem juridfant Und mit nidendem Kinne die obere Bruft fich berührte, Schüttelt sich nun aus sich selber hervor, und auf stugendem Arme Fraget er, die er erkannt, warum fie komme. Doch Iris: Schlaf, du Ruhe der Wesen, o Schlaf, hulbreichster der Götter, Friede dem Geist, der du Sorgen perbannst, und ermiddete Herzen

Nach bes Tages Geschäft einwiegst, und erneuest zur Arbeit. Laß doch Träume, die wahrer Gestalt Nachahmungen gauteln, Nach der herculischen Trachin, gehült in des Königes Bilbung, Jur Halcyone gehn, und genau darstellen den Schiffbruch. Das ist der Juno Gebot. — Da den Auftrag Iris vollendet, Eilt sie hinweg; denn sie konnte nicht mehr ausdulden des Qualmes

Taumelfraft; und fobald fie ben Schlaf auf bie Fuße geglitten Schauete, geht fie zurud auf dem jungft bewandelten Bogen.

Bei homer wird Iris auf ahnliche Beise in die Soble ber Binde gesandt, weil ohne die Hulfe der Winde der Scheiterhausen bes Patrotios nicht brennen will. Diese Dichtung ift eben so schon, wenn auch etwas weniger ausgeführt (Ilias XXIII. 198. ff. nach Boß):

Die hurtige Iris Hörete seine Gelubd', und kam als Botin den Winden. Sie nun sasen gesellt in des sausenden Bephros Wohnung, Frod am festlichen Schmaus; und Iris, sliegendes Laufes, Erat auf die steinerne Schwell'. Alls jene sie sahn mit den Augen,

Sprangen sie alle vom Sis, und neben sich lub sie ein jeder. Doch sie weigerte sich des gebotenen Sises, und sagte: Nothiget nicht: denn ich eile zurud an Oleanos Fluthen, Dort wo die Aethiopen den Ewigen jest Helatomben Festlich weihn, daß ich selber des Opsermahls mich erfreute. Aber, o Boreas, die und dem sausendem Zephpros siehet Peleus Sohn zu kommen, und heilige Opser gelobt er, Daß ihr in Gluth aufregt das Todtengerust des Patroslos, Wo er liegt, den seusjend das Wolf der Achaier bejammert.

Ã.

:2

\*

\* \*

Ľ

ŧ

Als wrach sie, und eilte hinweg. Da erhaben sich jene, Mit graunvollem Getof', und tummelten rege Gewölf her. Bald min tamen ins Meer sie gestürmt; da erhub sich bie Brandung

Unter bem braufenden Sauch; und fie tamen gur fcolligen Eroja,

Sturgten fich bann ine Geruft; und es fnatterte machtig empor Gluth.

Noch schner ift ber Contrast bes Regenbogens mit bem Abgrund bes Meeres in homers herrlicher Dichtung. Iris wird abgesandt, um bie schne Meergbttin Thetis, die Mutter bes Achilles, in ben himmel zu holen. (Ilias XXIV. 77. ff. nach Bos):

Iris erhub sich, die windschnell eilende Botin. Zwischen Samos hinab, und die rauhumstarrete Imbros, Sprang sie ins finstere Meer; und es scholl die Woge des Sundes.

Jene fant, wie geründetes Blei, in die Tiefe hinunter, Belches, über bem horn bes geweideten Stieres befestigt, Sintt, den gefräßigen Fischen des Meers das Verderben zu bringen.

Jeso fand fie Thetis in wolbender Grott', und die andern Meergottinnen umber; sie felbst in die Mitte gesetet Beinte des Sohns Schickfal, des Untablichen, welchem bestimmt war,

Ferne vom Baterland' in der scholligen Troja zu sterben. Rahe trat und begann die windschnell eilende Iris: Hebe dich, Thetis; es ruft, der unwandelbar ordnet, Kronion. Ihr antwortete drauf die filberfilßige Thetis: Baum heißt mich solches der Mächtige? Blodigteit halt mich, Ewigen Sottern zu nahn, weil Gram mir die Seele belastet. Aber ich geh; kein Wort auch entfalle mir, welches er redet. So die heilige Sottin, und nahm ein Trauergewand um, Dunkelschwarz, und keinen umballete schwärzere Aleidung.

Fraget er, die er erkannt, warum fie komme. Doch Iris: Schlaf, du Anhe der Wesen, o Schlaf, hulbreichster der Gotter, Friede dem Geist, der du Sorgen perbannst, und ermüdete Herzen

Nach des Tages Geschäft einwiegst, und erneuest zur Arbeit. Laß doch Träume, die wahrer Gestalt Nachahmungen gauteln, Nach der herculischen Trachin, gehüllt in des Königes Bildung, Jur Halcyone gehn, und genau darstellen den Schiffbruch. Das ist der Juno Gebot. — Da den Austrag Iris vollendet, Eilt sie hinweg; denn sie konnte nicht mehr ausdulden des Qualmes

Taumelfraft; und fobald fie ben Schlaf auf die Fuße geglitten Schauete, geht fie gurud auf bem jungft bewandelten Bogen.

Bei homer wird Iris auf ahnliche Beise in die Soble ber Binde gesandt, weil ohne die Sulfe der Binde der Scheiterhaufen bes Patroklos nicht brennen will. Diefe Dichtung ift eben so schon, wenn auch etwas weniger ausgeführt (Ilias XXIII. 198. ff. nach Boß):

Die hurtige Iris Horete feine Gelubd', und kam als Botin den Winden. Sie nun fasen gesellt in des fausenden Zephpros Wohnung, Froh am festlichen Schmaus; und Iris, sliegendes Laufes, Erat auf die steinerne Schwell'. Alls jene sie sahn mit den Augen,

Sprangen sie alle vom Sis, und neben sich lud sie ein jeder. Doch sie weigerte sich bes gebotenen Sises, und sagte: Mothiget nicht: denn ich eile zuruck an Ofeanos Fluthen, Dort wo die Aethiopen den Ewigen jest Hefatomben Festlich weihn, daß ich selber des Opsermahls mich erfreute. Aber, o Boreas, die und dem sausendem Zephpros siehet Peleus Sohn zu kommen, und heilige Opser gelobt er, Daß ihr in Gluth aufregt das Todtengerust des Patroslos, Wo er liegt, den seuszend das Wolk der Achaier bejammert.

Alfo fprach sie, und eilte hinweg. Da erhaben sich jene, Mit graunvollem Getof', und tummelten rege Gewölf her. Bald mun kamen ins Meer sie gestürmt; da erhub sich die Brandung

Unter bem braufenden Sauch; und fie tamen gur fcolligen Erofa,

Sturzten fich dann ine Geruft; und es fnatterte machtig empor Gluth.

Noch schoner ist ber Contrast des Regenbogens mit dem Abgrund des Meeres in Homers herrlicher Dichtung. Iris wird abgesandt, um die schone Meergottin Thetis, die Mutter des Achilles, in den himmel zu holen. (Ilias XXIV. 77. ff. nach Bos):

Iris erhub sich, die windschnell eilende Botin. Zwischen Samos hinab, und die rauhumstarrete Imbros, Sprang sie ins finstere Meer; und es scholl die Woge des Sundes.

Jene fant, wie geründetes Blei, in die Tiefe hinunter, Belches, über dem Horn des geweideten Stieres befestigt, Sinkt, den gefräßigen Fischen des Meers das Verderben zu bringen.

Jeso fand sie Thetis in wolbender Grott', und die andern Meergottinnen umber; sie felbst in die Mitte gesetet Beinte des Sohns Schickfal, des Untablichen, welchem bestimmt war,

Ferne vom Naterland' in der scholligen Troja zu sterben. Rahe trat und begann die windschnell eilende Iris: hebe dich, Thetis; es ruft, der unwandelbar ordnet, Aronion. Ihr antwortete drauf die filberfilßige Thetis: Barum heißt mich solches der Mächtige? Blodigkeit halt mich, Ewigen Gottern zu nahn, weil Gram mir die Seele belastet. Aber ich geh; kein Wort auch entfalle mir, welches er redet. So die heilige Gottin, und nahm ein Trauergewand um, Duntelschwarz, usch keinen umballete schwarzere Aleidung.

Rafc nun wanbelte fie, und bie windschnell eilende Iris Führete; seitwarts fuhr die getrennete Boge des Meeres. Als sie den Strand nun erstiegen, entschwangen sich beide gen Himmel.

Und fie fanden den waltenden Beus, und rings um den herricher Sagen, jum Rathe gefellt, die unfterblichen feligen Gotter.

Eine andere gewiß sehr gluckliche poetische Ibee hat Monnus (Dionysiaca, gleich im Eingang des 13ten Buchs) leider nur angedeutet, nicht ausgeführt. Zeus sendet seine Botin Iris zu Dionysos, um denselben aufzusordern, die Inder, die ihn beleidigt hatten, zu bekriegen. Iris tritt in die rauschende Halle, in welcher die Korybanten in trunkener Lust zusammen zechen. Sogleich dietet ihr der tolle Hausen einen Becher voll des stärksten Weines dar, und sie nimmt ihn mit jungfräulicher Sittsamkelt an und trinkt, aber bald wird das Haupt ihr schwer. Es ist gewiß ein sehr origineller Gedanke, den im Wasser gebornen Regendogen einmal Wein trinken zu lassen. Aber Nonnus hat diesen Gedanken nicht näher ausgebildet, sondern sich mit dem kurzen Bericht in wenigen Zeilen begnügt.

Hochst anmuthreich ist die Erscheinung der Iris auch im Reiche der Bogel bei Aristophanes. Die Bogel haben sich eine große Stadt mitten in die leere Luft gebaut, aber nur in ihrer Einbildung. Niemand kann sie sehen. Der Regenbogen steht mitten darin, ohne die Stadt gewahr zu werden. Die Bogel aber halten die reizende Iris an und suchen der Ungläubigen die Herrlichkeit ihrer Capitale bez greiflich zu machen.

Unter ben bier angeführten Beispielen tommen einige vor, in benen Bris auch als Suhrerin ber abgeschiebenen

Seelen erscheint, wie sonft Mercur. Doch ist es ein Irthum, wenn Natalis Comes S. 902 behauptet und als Regel feststellt, Iris befreie die Seelen der Beiber, Mercur die der Männer aus ihren Körpern. Das oben erwähnte Beispiel von Hercules, dessen Seele die Iris befreit, beweist, daß hier das Geschlecht keinen Unterschied macht.

t

Noch willfürlicher und nur burch bas Wortspiel berporgerufen icheint die Beziehung der Bris zur Eris, Gottin ber 3mietracht. Wenn bie mythographi Vatic. I. 6. und 11. 4. 6. behaupten, Mercur merde von den Gottern abgefandt, um Frieden und Bereinigung, Bris aber nur um 3wies tracht zu ftiften, fo ift bas feineswegs gang richtig, wie aus den eben mitgetheilten Beispielen erhellt. Bris erscheint oft . troftend und rettend, mahrend Mercur felbst bin und wieder als Bote ber Zwietracht vorfommt. Daß Eris, Die ben goldenen Apfel auf die Gottertafel wirft, nicht die Bris ift, lenchtet ein, aber gerade Mercur ift es, ber die brei um die Schonheit ftreitenden Gottinnen vor den Sirten Paris fuhrt, bamit er entscheibe, welche ben Apfel haben solle. Paffend ift bie Bemerkung bes zweiten patic. Muthographen in ber citirten Stelle nur insofern, ale hier die Scheinherrlichkeit bes Regenbogens ben reellen Gutern bes Mercur (als bes Raufmannegottes) entgegengefest wird.

Unter den pompejanischen Wandbildern kommt ein sehr merkwürdiges vor, das wahrscheinlich eine Bris darstellt (herculanum und Pompeji. hamburg 1841. III. tab. 39). Sie hat zwar keine Schmetterlings =, sondern rosenfarbene Bogelstügel, aber sie hebt ihren violetten Schleier im Bogen über sich, sie hat blondes haar und ein grünes Rleid, mit- hin vereinigen sich in ihr die Regenbogenfarben nur auf eine neue und geniale Beise. Im Alterthum war ein unvollendet

gebliebenes Bild ber Fris vom Raler Arifibes magen feiseer feltenen Schuheit fehr berühmt, wie Plinius in feiner Natursgeschichte XXXV. 11. meldet.

Man muß sich wundern, daß die Alten gar nicht daran gedacht haben, den Regenbogen auf die Sonne und demenach die Fris auf Apollo oder Helios zu beziehen. Welche neue Quelle der zartesten Poesse ware ihnen aufgegangen, wenn sie den Sonnen = und Mondregenbogen unterschieden und eine Iris solaris und lunaris gekannt hätten!

Eine fehr liebliche Sage findet fich noch bei Plinius (hist. nat. XII. 24). Ein gewisser Balfamstrauch namlich, Aspalathus genannt, soll ganz ofne Geruch bleiben, bis ein Regenbogen erscheint, der ihm sogleich den herrlichsten Boblgeruch verleiht.

Nach Artemidors Traumbuch (II. 39.) bedeutet der Regenbogen, wenn man ihn im Traum sieht, Gutes, besonsders den Armen und Bedrängten, aber nur, wenn man ihn zur linken sieht. Als ein Wahrzeichen sur die Menschen habe Zeus den Regensdogen in die Wolken gestellt, sagt schon homer (Ilias XI. 27.), was freilich ein sehr allgemeiner Ausdruck ist. Bei Plantus kommt das Sprüchwort vor: bibit arcus, pluet hodis, weil man (gemäß der oben erwähnten ovidischen Vorstellung) glaubte, der Regendogen ziehe Wasser und verkündige noch mehr Regen. Wenn es in Schottii physica curiosa S. 1312 beißt, die goldnen Regendogenschüsselchen seyen Trinkschein der Iris, so kann damit vielleicht auf das Wasserschöpfen dieser Göttin (wenn sie die Wolken aus dem Weere anfüllt) Bezug genommen seyn.

Es fep mir erlaubt, hier noch eine Bermuthung über ben Urfprung bes Glaubens an die Regenbogenschuffeln angu-

Indufen. Dem Vaufanias (II. 16. 3.) zufolge erhielt die Stadt Myfene ihren Namen von uvxng, dem Dedel ber Degenscheide, ber dem Berfeus bier entfallen mar, als er in ber Luft über diese Gegend schwebte. Sein Degen aber ift ber Goldbold, berfelbe, den auch Mithras, ber perfifche Connens gott, führt. Perfeus felbft ift ber perfifche Mithras. Unter bem Goldbolch ift ber in die Erbe eindringende Sonnenftrabl, aber auch ber die Erde befruchtende Regen (ber goldene Regen. in ben fich einft Beus vermanbelte. um gur Dange zu tommen) verstanden. Giner zweiten Sage zufolge erhielt Mykene ihren Ramen von μύκητα, dem Pilz, den einft der durftende Perfeus aus der Erbe rif und hinter bem fogleich Baffer nachlief, bas seinen Durft lbichte. Bergleiche darüber die dritte Auflage von Creuzers Symbolik I. S. 282. Rach einem fruchtbaren Sommerregen ichießen Vilge auf, und bier icheinen naments lich goldfarbne Pilze verftanden zu fenn, ba fie auf ben Deckel einer goldnen Baffe bezogen werden. 3ch glaube nun die Erdrterung bes ehrmurdigen Creuzer über diefen Begenftand noch durch die Binweisung auf den nordischen Glauben an die goldnen Schuffeln, die nach einem Regenbogen fichtbar werben, ergangen zu burfen.

Wir muffen nun zu den biblischen und driftlichen Borftellungen übergeben. Jedermann kennt die hohe Bedeutung bes Regenbogens als des Friedens = und Bundeszeichens, das Jehovah nach der Sundfluth aufrichtete und durch das er dem Noah und seinem Geschlecht Gewähr leistete für die Dauer der aus der Fluth neu hervorgegangenen Schöpfung nud für die ungestörte Entwicklung der neuen Menschheit. Es ift klar, daß hier der Regenbogen als eine ganz neue und

hochft wunderbare, zuvor nie gesehene Erscheinung aufgefaßt werden muß, und in diesem Sinn mußten die Erklarer auch annehmen, daß es in der vorsundfluthlichen Periode der irdischen Natur weder einen Regenbogen, noch überhaupt Regen gegeben habe.

Wie sich das die Physito : Theologen in altern und neuern Zeiten zu erklaren versucht haben, wollen wir hier nicht naher erbrtern. Alles lauft dabei auf die Boraus seigung einer ehemals anders gemischten Atmosphäre hinaus. Doch hat man unter den Ueberresten vorweltlicher Pflanzen und Thiere, die unter einem so ganz andern himmel gelebt haben mögen, noch nie und nirgends Menschenknochen gefunden, durch welche das Dasen des in der Sündstuth unterzgegangenen Geschlechts sich nachweisen ließe. Es genügt aber an der poetischen Idee, deren Erhabenheit durch die Physit nichts gewinnen und nichts verlieren kann.

Gleich erhaben ift die biblische Borstellung des Regens bogens als des hohen Thrones, auf welchem einst der herr seinen Stuhl seizen und über die Lebendigen und Todten richten werde. Minder großartig erscheint ber Regendogen als Nimbus um den Kopf des großen Engels, der einen Fuß auf die Erde, den andern auf das Meer seit. Ebenfalls in der Offenbarung Johannis.

Aber diese altbiblischen Vorstellungen find von christichen Dichtern spater noch weiter ausgeführt worden. Mit Beziehung auf ben noachischen Regenbogen lehrte ber heilige Beda, so lange die Menschen dieses Zeichen am himmel sehen wurden, so lange wurden sie auch ber gottlichen Gnade versichert seyn. Da die zunehmende Verberbniß ber Menschen aber am Ende doch das letzte Strafgericht nothwendig machen werde, so werde sich die Nabe besselben und der bevorstehende

Untergang des Menschengeschlechts und der alten Erde durch das plötliche Ausbleiden des Regendogens ankündigen. Dieß werde stattsinden vierzig Jahre vor dem jüngsten Tage. — In Beziehung hierauf sindet sich auch eine sehr merkwürdige Deutung der Regendogenfarben bei Gervasius Tilberiensis 1.24. (Leibnit. script. rer. Brunsvic. I. S. 9.8). Auch hier näme lich wird die Sage wiederholt, daß vierzig Jahre vor dem Beltz untergange kein Regendogen mehr werde zu sehen seyn. Die Art des Beltunterganges aber sey vorbedeutet in den Farben des Regendogens. Wie Gott der Herr dem Noad und seinen Nachsommen seine Gnade zusicherte innerhalb die Weltalters, das zwischen der Sündstuth und dem kunfrigen Weltuntergang im Feuer in der Mitte liegt, so bedeutet auch in der Erscheisnung des Regendogens die äußere blaue Farbe das Wasser, die innere rothe aber das Feuer.

Ì

Unter ben Sinnbildern ber katholischen Rirche kommt ber Regenbogen bfter vor. Sofern er in der Luft stehend einen Schenkel auf die Erde, den andern auf das Meer stellt, also die drei Naturreiche verbindet, dachte man sich ihn als ein Sinnbild der heiligen Dreieinigkeit. Sofern er, ein zartes und vergängliches Luftbild, durch den ganzen himmel reicht und das ganze Weltall umfassen zu wollen scheint, dachte man sich ihn als die Jungfrau Maria, die als schwaches und sterbliches Weib den unendlichen Gott in ihrem Schoose trägt. Ein Regenbogen mit der Devise circumdat immensum bei Piccinelli. Sofern er aber aus vielen Farben harmonisch zusammengesetzt ist, nahm man ihn zum Sinnbild der christlichen Kirche, in der sich alle Wölfer der Erde harmonisch einigen. Ein Regenbogen mit der Devise circumdata variotate bei Broschieß. Wieder in anderer Weise wurden

bie fieben Farben bes Regenbogens auch baufig auf die fieben. Sacramente gedeuter, namentlich von Dante.

Auf den Kirchenbildern, welche den Bund Cottes mit Moah darftellen, fehlt naturlich der Regendogen nie. Eines ber altesten ift wohl das einer antiken christlichen Gemme in Gori's Dactyliothek (oder Cabinet des pierres) I. N. 118, dars stellend bie Taube mit dem Delzweig, unter sich die Arche, über sich die Wolfen mit einem schmalen Abschnitt des Regendogens. Eben so auf Bildern des Weltgerichts. Bon vorzüglicher Schnheit ist der Regendogen in dem beruhmten Danziger Weltgericht, das unserm Johann von End zugeschrieben wird. hier sieht man ihn sogar noch sich spiegeln in der goldenen Rugel, die dem ewigen Richter zum Fußschemel dient. Auf einem ahnlichen und nicht minder berühmten Weltgericht des Schoreel in Brügge spiegelt sich der Regendogen im Meers.

Warum der Regenbogen (in Lothringen) die Krone des h. Lienhard oder Bernbard heißt, ift mir nicht bekannt. Bezieht fich das Sinnbild vielleicht auf die fieben fcweren Eisenringe, welche der strenge Afeet Bernhard zu St. Omer im 12ten Jahrhundert angelegt hatte?

Ich will hier noch einige wenige Notizen von geschichte lich merkwurdigen Regenbogen beibringen, die ein poetisches Intereffe barbieren. Alls der beruchtigte Schwarmer Ihomas Minger bas berborte Bolt bei Frankenhausen dem Heer ber Furften und Ritter entgegenführte, verkündigte er ihnen. fie wurden ohne Schwerrstreich allein durch die Hulfe des himmels siegen und nahm deffen jum Zeugen den schaen Regenbogen, der eben am himmel stand. Aber er wurde überfallen, ges sicht in Prag im Jahr 1621, als Kaiser Ferdinand II. nach ber Schlacht auf dem weißen Berge die behmischen Directoren und Nauptanhanger ber hussissischen Lehre und des pertriebenen

Ronige Friedrich bingichten ling, flebte ber Pargerhauptmann Rutnauer noch auf bom Schaffer ben himmel an, ein Zeichen ber Gnade zu geben, ba die irdifchen Aucken keines geben wollten, und siebe ba, ploglich zeigte fich am himmel ein schner Regenbogen.

Für die Albertinische Linie des fachsichen Sauses ift der Regenbogen auf eine merkwürdige Beise verdängnifvoll geworden. Als Aursürst Johann Georg I. mir der Lausit belehnt wurde (zu Camenz), erschien ein Regenbogen, den er für ein glückliches Zeichen nabm, aber es folgten die unglücklichen Zeiten des dreißigjährigen Krieges. Als wieder im Jahr 1806 Aurfürst Friedrich August von Rapoleon die Konigswürde annahm, erschien abermals ein Regenbogen, den man wieder für ein glückliches Zeichen hielt. Aber es folgten die großen Kriege, in deren Folge Cachsen getbeilt wurde.

In der widrigsten und unnaturlichsten Berbindung ers scheint der Regenbogen als das von ihr felbst gewählte Eyms bolum der berüchtigten Regore Frankreichs, Katharina von Medicis.

Unabhängig von religibsen und mythologischen Bedeus tungen haben die Dichter noch viel Schones an die Erscheis nung des Regendogenst geknuft. Schon der herühmte indische Dichter Kalivasa verglich, von der herkmmlichen Borstellung abweichend, den Regendogen mit dem bunten Gutel eines Mädchens und die Wolken mit ihrem vollen Busen (Hierstindische Gedichte I. S. 84). Noch schoner ist der Regens bogen benutzt in dem altindischen Drama Mrichchafati (Theater der Hindu, Weimar 1828. Theil I. S. 190). Die reizende Basantasena hat ihren Geliebten Charidatta in Sturm und Semitter gefunden. Da ruft er:

Mag schwarz ber himmel senn, und aus den Wolken Biel hundert Blige brechen; fie find freundlich, Und haben fie, nach ber umfonft ich feufate, Mir bold gegeben. - Gludlich, breimal gludlich Ift jeder, deffen Bande in fich ichließen Die Schone, die er liebt, ber in den Armen, Un feiner Bruft die Bitternde ermarmt. Beliebte, fieb; bort wolbt fich Indra's Bogen Um himmel, Urmen gleich, die ausgebreitet Ermudet find; ber Simmel ichleubert Blise, Und feine Wolfen bangen tief berunter. Es ladet alles uns jur Rube ein; Lag und bineingebn; fieb, die Tropfen fallen Melodisch tonend auf der Palme Laub, Und auf den Rieselbruch und in den Bach Und geben folde holden Rlange wieder, Die lieblich Laute und Gefang fie meden.

In einem andern, in demfelben Merke mitgetheilten Drama, Malaii und Madhava, heißt es (Theil II. S. 101):

Den Jubelruf ju boren ringeumber, Mit dem bie Pfauen frob den Regenbogen, Der ihrer Liebe gunftig ift, begrußen.

Die himmlifche Ericheinung fteht wegen ihrer garbens pracht mit den Pfauen in einer poetifchen Bahlvermandrichaft.

Um Ende des Mittelaltere deutete Theophrastus Paracelsus ben Regenbogen auf eine freilich sehr unwissenschaftliche, aber gewiß sehr poetische Weise, indem er ihn eine himms lische Blume nannte, die unsichtbar und im Stillen auf dem Feld der Sterne machse und nicht eher von uns gesehen werde, als bis sie den großen farbigen Bluthenkelch offne, aber dann schnell wieder verblube. Die neuern Dichter haben nichts aufgebracht, was diesem Bild an poetischer

Tiefe gleich tame. — Auch ber fogenannte philosophische Regenbogen der Alchymisten ist eine ungemein poetische Borsstellung. Sie verglichen die Efflorescenz vieler metallischer Farben, die der Ausscheidung des reinen Goldes vorhergebe, mit dem Regenbogen, der da verkundige, daß der Kampf der Elemente beendigt sen, daß Frieden herrsche und daß nun der Konig im Purpur erscheinen werde.

Im allegorischen Zeitalter nach ber Reformation wurde ber Regenbogen oft zu Sinnbildern benutt, zuweilen sehr poetisch. Ein Regenbogen im brobenden Gewölf mit der Devise inter nubila gratior bedeutete eine schone Fürstin unter Gefahren, oder einen gegen die besiegten Feinde gnädigen Fürsten. Eine vor dem Regenbogen sliegende Wolfe mit der Devise auget splendorem bedeutete die Niederlage des Feindes. Die Wolfe wollte die Sonne versinstern und macht sie nur noch glänzender und schoner. — Pater Abraham a Santa Clara sagt in seinem Erzschelm (III. S. 2.) sehr sinnreich vom Prunt der damaligen Shee: die Liberen der Lakanen und Bedienten hat fast allerlei Farben, wie ein Regenbogen; es kann wohl senn, daß es nasses Wetter bes deute in den Augen der Unterthanen.

Jean Paul vergleicht die Baffergalle mit der furzen Freude des truben Erdenlebens. Seben wir auch nur ein turges Stud des schonen Bogens, so benten wir ihn doch fortgesetzt und voll im himmel. Ich erinnere mich nicht mehr, welcher neuere Dichter das schone Bild eines Regen. bogens mitten im noch fturmischen Meere ausgeführt und als hoffnungszeichen sinnig gedeutet hat.

Berder bichtete ein fehr schones Lied auf ben tauschens ben Schein bes Regenbogens; Schwes And ber Conne, Bunter Regenbogen, Ueber ichwarzen Bolfen Mir ein Bild ber hoffnung.

Tausend muntre Farben Bricht ber Strahl der Sonne In verhüllten Chränen Ueber grauer Dämmrung.

Und bes weiten Bogens Feste Saulen steben Auf bes Horizontes Sichrem Felsenbogen.

Weh! ber Bogen fchwlitbet, Ceine Farben blaffen; Bon ben festen Saulen Glanget noch ein Wölfchen.

Aber febt, ber Simmel Blauet fich; bie Sonne Berrichet allgewaltig Und die Auen buften.

Schwindet, holbe Kinder Schöner Jugendträume, Schwindet! Nur die Sonne Steig' hinauf und walte.

Soffnungen find Fatten, Sind gebrochner Strablen Und der Thranen Kinder; Wahrheit ift die Sonne.

Ein andrer Dichter nahm bie liebliche Taufchung bes Regenbogens zugleich in ber antifen Bebentung:

In finfter Soble lagen bie Eraume, Gefesselt am Boden, am harten Stein, Es drang in die tiefen buntlen Raume Kein Schimmer des Lichtes je binein.

Da klagten sie leise und klagten bange: "Warum bat und Zeus in die Nacht gebannt, In die alte Jahrtausend lange, In der wir die Sanne wie gekannt?

Dirfen wir frei die Schläfer umfdweben, So ftenben wir doch im Morgenroth, Die sehnend hin jum Lichte schweben, Im Richte finden wir den Tod.

Wir bilben so liebreich in der Stille, Was immer des Menschen herz erfreut, Möchten's ihm bieten in goldner Julie Und werden doch nie zur Wirkichteit.

Wir find ber Armuth reiche Gafte, Wir baun mit unerschöpflicher Runft Blibende Garten und weite Palafte Und gles verrinnt boch wieder in Dunft.

Mir legen, die fich heimlich fehnen, In der entbehrten Liebe Schoof, In Freude verwandelnd alle Thranen, Leiden wir felbst der Thranen Loos."

So weinten die kleinen Eraume leife. Der finftre Traumgott hörte zu. Und in der Stlavenhandler Weise Schwang er die Peitsche: habt nun Ruh.

Sie fcmiegen und gitterten und frochen Bufammen, nur heimlich jeder weint.

Da hort man's an der Thure pochen Und eine lichte Gestalt erscheins.

Denn Iris ift's, die fich verstohlen Ins nachtliche Reich des Traumgotts fclech, Für Juno einen Traum zu bolen. D febt, sie bangt, sie fürchtet fic.

Borfictig schreitet fie durch bie engen Soblungen mit gefenttem Blid Und schiebt die Eraume, die fie umbrangen, Mit ihrem garten Fuße gurud.

Sie lauschen entzudt und wie geblendet Bom fanften Regenbogenlicht. "Bift du's, die unser Leiden endet, Auf ewig unfre Fesseln bricht?

Bift du, o Liebliche, die Sonne, Die uns aus der langen Nacht befreit? Führst du uns zu des Lages Wonne Und in die schone Wirklichkeit?"

Sie breitet weit aus ihr Gefieder Und leuchtet milb in die Nacht hinein Und lächelt: ihr armen kleinen Bruber, Ich bin wie ihr ein bloßer Schein.

Den Regenbogen, wie er in Wafferfallen fichtbar wirb, hat C. G. Ritter von Leitner (Besta 1832 S. 212) finnig auf die badende Fris bezogen:

hoffend fente ben Leib, ben fterblichen, in bas Gewäffer, Das Unfterbliche felbft nicht ju bifuchen verschmabn, Iris labet bier oft gebeim die atherifchen Glieber, Wie es am Ufergebufch hangend ihr Schleier verrath.

er fpricht insbesondere vom Regenbogen im Wafferfall ber Gasteiner Ache.

## Juftinus Rerner fingt :

Benn Schmerz mit Luft bes Sangers Bruft burchglubt, Entspringt aus ihr bas farbenreichste Lied. Menn Regen in ben Glanz der Sonne quillt, Entsteht bes Regenbogens buntes Bilb.

Ein febr liebliches Bild hat uns Ruderts reiche Phans raffe ausgemalt:

Die Göttin Iris ftand in lichter Zier Und lächelte herab vom Farbenbogen, Der Brude von Rubin, Smaragd, Sapphir, Die über einem Eiland ftand gezogen, Ihr einer Fuß auf Meereswogen hier, Und dort ihr andrer Fuß auf Meereswogen; Und mitten in am Eiland faßen wir, Bon Liebesscherz und Grazien umflogen.

Nicht selten haben aber auch die Dichter, wie die Maler, ben Regenbogen mißbraucht zu Effectscenen und ihn bei sentimentalen und feierlichen Gelegenheiten gar zu oft erscheinen laffen. Was insbesondere die Maler betrifft, so haben selbst die glanzendsten Versuche von Rubens, Poussin, Roch 2c. nur beweisen konnen, daß sich der Regenbogen nicht malen laßt.

3. G. Jacobi fingirt einen Bettstreit zwischen ber Morgenrothe und bem Regenbogen und tadelt die (übrigens nur in seiner Einbildung vorhandenen) Berachter der Fris. In biesem etwas geschraubten Gedicht ist doch folgender Gedanke schon:

Satte je mit reinerem Feuer Euch der Muse Gesang durchglubt, Euer Ohr geachtet auf der Leper Siebenfach tonende Harmonie, Auf den Wechsel der Saiten, und wie Schwesterlich eine die andre verfündet,
Jeht im tieferen Ton der höhern schwindet,
Alles sich trennt und wieder findet,
Alles sich ordnet zu süßem Berein,
O der siedensardne Schein
Burd' euch höhere Dinge lehren;
Staunen würdet ihr und ehren
Die geheimnisvolle Hand,
Belche Strablen und Sterne band,
Und die Bunderfraft des Schönen,
Las in Farben und in Tonen
Unsern Geist dem Staub entzieht.

Mehrere Gedichte auf ben Regenbogen find in Rathfelform gegeben. Co ein alteres aus ben Aurzweiligen Fragen (S. 23.) aufgenommen in des Anaben Wundenhoon 1. S. 209-

Es ist die munderschönste Bruck, Daruber noch fein Mensch gegangen, Doch ist daran ein seltsam Stuck, Daß über ihr die Wasser hangen, Und unter ihr die Leute gehn Ganz troden, und sie froh ansehn, Die Schiffe segelnd durch sie ziehn, Die Bogel sie durchstiegen tahn; Doch stehet sie im Sturme fest, Kein Boll noch Weggelb zahlen läst.

## So bas berühmte Rathsel von Schiller:

Bon Terlen baut fich eine Brude Hoch über einen grauen See; Sie baut fich auf im Augenblicke, Und ichwindelnd fteigt fie in die Hee.

Der bochften Schiffe bochfte Maften Bieb'n unter ihrem Bogen bin,

Sie folber trug noch teine Laften, Und fcheint, wie du ihr nab'ft, ju fliebn.

Sie wird erst mit dem Strom, und schwindet, So wie des Wassers Fluth versiegt. So sprich, wo sich die Brude findet, Und wer fie kunftlich hat gefügt?

Eines ber großartigften und iconften poetischen Bilber ift die Ertlarung der Planetenschopfung durch den Regenbogen, in Deens Naturphilosophie (2te Ausgabe S. 69.), beren ich oben schon gedacht habe, fofern fie gewiffermaßen nur eine uralte orientalische Borftellung wiederholt. fagt: "Die Rarben find nichts als Abbilder ber Gonne in ber Sinfterniß, Gelbsterscheinungen der Sonne in der finftern Gin Lichtpunkt in die Rinfterniß geworfen, ift Materie. Rarbe. Diefes gilt rings um die Sonne, daber ift die Sonne von einer Soblfugel von Farben, von ihrem eigenen Biderfchein umgeben. Der Regenbogen ift ein Ring um die Conne von unendlichen Positionen der Connenbilder in der Rinfternig. - Jedes Berdichten bes Methere durch das licht ift mithin Production ber Karbe; und umgefehrt, jedes Probuciren der Karbe ift ein Berbichten des Methere. - Die Befete der Rarbung geben alfo denen der Materiemerdung parallel, oder vielmehr find diefelben. - Die Planeten find alfo nach den Gefegen des Lichts, die es in den Rarben aus. ibt, producirt. - Es gibt fo viele Beliforperproductionen als es Karbenproductionen gibt, alfo vier. - Die Sonne ift bie Berleiblichung des Rothen und des Reuers, die Planeten ber brei irdifchen garben. Die Rometen gehoren bem Reiche ber Rinfternif an. - Die Planeten find nur abgespiegelte Connen in der Kinfterniß; fie find ursprunglich Karbenbobls tugeln gemesen, dann Karbenbahnringe (folgre Regenbogen),

bann Karbenpuntte geworben. - Die Planeten find geronnene Rarben, benn fie find geronnenes Licht. - In berjenigen Entfernung von ber Conne, wo bas Licht anfangt fich ju truben, wo es, im newtonischen Ginne ju reben, anfangt fich ju brechen, ba entftebet Planetenmaffe. Die Planeten: maffe gerinnt alfo ringe um die Conne gusammen, wie ein Regenbogen. - Diefe planetaren Karbenbogen verhalten fic gur Conne, wie die drei irdifden Rarben gu ber foemifchen ober wie die drei irdifchen Elemente jum Reuer. - Es muffen alfo brei Planetenproductionen um die Conne fich gebildet haben, weil bas licht fich in brei Momenten verdichtet, materialifirt. - Bur erften Production geboren Mercur, Erbe, Mars, Befta, Juno, Ceres und Pallas. Gie find bie erfte Abmeichung vom Roth, bas Gelb. Das Erdige überwiegt in ihnen. Bur zweiten Production geboren Jupiter und Caturn, bas Baffer regiert fie und mogt felbft uns fichtbar auf ihnen, Grun. - Bur dritten, entfernteften Probuction gehort der Uranus; er ift das Blau, in dem die Luft überwiegt."

Es fen mir erlaubt, an biese Sammlung mythischer und poetischer Borstellungen noch einige Norizen über die landeschaftliche Schönheit des Regendogens anzufnupfen. Eine physitalische Erklarung mbge man bier nicht erwarten, da sie dem Zwecke des vorliegenden Werkes nicht entsprechen wurde und da man sich darüber in allen guten handbuchern der Physit und namentlich in Gehlers Worterbuch hinlanglich unterrichten kann. Ich habe bier nur das Schone im Auge. Doch muß der poetischen Beziehungen wegen, die darin liegen, voraus bemerkt werden, 1) das jeder Mensch nur

feinen eigenen Regenbogen fieht und bag ber Regenbogen überhaupt nur vorhanden ift, fofern er gefeben mird, b. b. wenn alle Menschen und Thiere blind maren, fo murbe er nicht nur nicht geseben werden, fondern auch gar nicht bors banden fenn. Die Sonne bewirft ibn nur vermittelft unfers Muges und fur unfer Muge. Er ift nur burch bie eigen= thumliche Deganisation unseres Auges bervorgerufen. gibt daber teinen objectiven Regenbogen, fondern nur einen Subjectiven fur jedes Muge, bas ibn fieht. Der Beweis dafür liegt einfach barin, daß ber geradlinichte Beg von ber Conne, ale der Quelle des Phanomens, jum Mittelpunkt bes Farbens ringes, von bem wir im Regenbogen nur die obere Bilfte feben, immer mitten burch unfer Muge geht. Demnach ift 2) ju beachten, daß wir ben Regenbogen pur feben, wenn wir die Conne im Ruden haben, etwas febr Naturliches, bas aber eine tiefe poetische Bedeutung bat. Co feben wir bie gange Schonheit der Natur vor uns, belenchtet burch eine unfictbare Sonne hinter une, die wir nur an ihren Birtungen ertennen - Gott. Daran fnupft fich 3) bie Bemertung, bag wir ben Regenbogen immer nur als eine in Rarben gerlegte Abfpiegelung ber Sonnenfcheibe jeben, meße balb er rund ift. Ware die Conne ftatt einer Rugel ein Barfel oder eine Pyramide, fo murden wir auch den Regenbogen viers oder dreiedig feben muffen; und 4) daß der Regen: bogen immer als Spiegelbild vor une bleibt, bag mir, obs gleich er uns immer anlockt, burch fein fcones Thor hindurchque geben, ibn boch nie erreichen. Dieß macht ibn gum lieblichften Sinnbild einer unerreichbaren, himmlifden Schonheit ober eines ewig erfehnten und nie zu erlangenden Gludes.

Je Karer die Luft ift, je reiner und fraftiger die Sonne frahlt und eine je buntlere Wolfenwand ben hintergrund

bildet, um so beller ift auch ber Regenbogen und treten feine Farben in der größten Pracht bervor. Dann bildet sich ger wöhnlich auch über ihm der Nebenregenbogen, der immer etwas blässer ist und dessen Farben in umgekehrter Ordnung Keben, nämlich das Violett am äußern und das Roth am innern Rande. Seine Stellung ist eben so regelmäßig wie die des Pauptregenbogens, Die innere violette Farbe bithet mir der Achse, die vom Mittelpunkt des Kreises durch unser Auge zur Sonne geht, beim Dauptregenbogen stets einen Winkel von 40° 29', die äußere rothe Farbe einen Winkel von 42° 23'; dagegen beim Nebenregenbogen die innere rothe Farbe einen Winkel von 50° 21', die äußere violette einen von 53° 46'. Man hat die Entstehung des Nebenregenbogens aus einer zweiten Reservion des Sonnenlichts in denselben Regentropfen erklärt, die bei der ersten den Hauptregenbogen bilden.

Um obern Rande heller Regenbogen zeigen fich baufig schwächere Wiederholungen einiger Sauptfarben. Diese sogenannten secundaren Regenbogen hat man fich theils aus
der Interferenz des Lichts, theils aus der Reflexion in unregelmäßig gebildeten, abgeplatteten Regentropfen — noch
immer ungenügend — zu erklären versucht.

Im Innern des Bogens zeigt fich die Luft ober Bollen wand gewöhnlich viel beller und weißer, auf ber außern Seite bes Bogens aber viel duntler und schwarzer. Das tommt baber, weil fich innerbalb des Kreises alle Farbemftrablen beden, woraus die weiße Farbe entsteht, und daß sie nur am Rande des Kreises in Farben auseinandentreten. Un ber Granze dieses Farbenfreises hort die Spiegelung auf und erscheint die Bolle wieder in ihrer nathrlichen Dunkelheit. Bate der Connendurchmesser fleiner und wurden die Rezew

Date

M E

ine! Injë

II E

KY

ia 3

rlii:

₩.

11

ı

#

1

tropfen bie Farbenftrablen weiter auseinanderstreuen, so wurden wiele Bogen, jeder von einer besondern Farbe entstehen muffen. Bas die Physit nur theoretisch nachweier, tann die Phanstaffe als verwirtlicht benten in andern Sonnenspstemen. Je nach der Berschiedenheit des sehenden Auges, des leuchtenden Abrpers und des reflectirenden Mediums laffen sich unendalich verschiedene Formen und Farben der Iris benten.

Die Berichiedenheiten, Die und unfer irdifcher Regens bogen barbietet, find wefentlich folgende.

Buweilen erscheint ftatt bes gangen Regenbogens nur ein Ctud davon, eine fogenannte Baffergalle, Die gembonlich viel breiter ift, ale ein ganger Regenbogen. Gie zeigt an. baß es noch mehr regnen wird. Buweilen ift auch ber gange Regenbogen ungewöhnlich breit, mas von der Nahe des Wolfens hintergrundes und von der Beschaffenheit der Luft abhangt, bie uns bie Gegenstande naber oder entfernter zeigt. Sit ber hauptregenbogen fehr breit, fo fteht auch der Rebeuregens bogen fceinbar weiter von ibm ab, mas besonders zur hoben Mittagszeit auffallend ift, wenn der Regenbogen febr tief ftebt und nur einen niedern brudenartigen Rreisabschnitt bildet. Gine mertmurdige Abweichung von der Rreisform bat man an ben auf Schneewolken mitten im Binter gebildeten Regens bogen in ben Daurifden Gebirgen beobachtet. bas Rarbenband zuweilen feinen Salbfreis, fondern lagert fich nur wie ein gefrummter Balten auf Die Bolfen. Bergl. Ritters Erdfunde III. O. 319.

Man fieht den Regenbogen zuweilen icheinbar oval, wenn ber eine Schenkel besselben auf einem Berge aufsteht. Gang rund fieht man den Regenbogen unter fich, wenn man in einem Lustballon über ber Regenwolfe schwebt, oder beis

nabe voll, wenn man auf einer vorragenden Relfennafe über einem auf allen Seiten umber fchaumenden Bafferfall febt, mas am Reichenbach im Saslithal vorlommt und bei Dlurs an einem Bafferfalle bes Berges Savon (nach Scheuchzer itin. alpin. II. 107). Ueberhaupt find Bafferfalle baufig bie prachtvollften Rolien ber Regenbogen. Go ift der Regenbogen, ber, fo lange bie Conne fceint, unbeweglich im Toben bes Rheinfalls fteht, eines ber ichbnften Naturphanomene und tief poetisch, wenn man ihn finnbildlich deutet, j. B. auf Die fegenvolle Ericeinung bes Chriftenthums mitten im Cturm ber Bolfermanderung. Nicht minder berühmt, aber von mehr idnllischer Schonbeit ift der Regenbogen im Staubbach im Lauterbrunner Thal. Nicht zu gedenken ungabliger andrer berühmten Bafferfalle, denen der Regenbogen nicht fehlt. Befondere follen fich die beiligen Gangeequellen burch bie Regenbogen in ihren erhabenen Cascaden auszeichnen.

Wir sehn zuweilen den Regenbogen, ohne daß wir die hinter einer Wolke verborgene Sonne selbst sehn konnen, wenn diese nur auf die und gegenüberstehende Regenwolke scheint. Zuweilen zeigt sich auch der Regenbogen vor Sonnen, aufgang und nach Sonnenuntergang, indem die Sonne bereits die hohen Wolken bescheint, ohne und selbst sichtbar zu seyn. In den Breslauer Sammlungen sindet man mehrere solche Fälle verzeichnet (Jahrgang 1718 S. 1607, 1719 September, 1722 Juli). Ich selbst sah am 7 September 1841 in Stuttz gart einen Regenbogen nach Sonnenuntergang stufenweise von unten her verschwinden und zuletzt noch hoch in der Luft einen kleinen Kreisabschnitt bilden.

Man fieht den Regenbogen zuweilen auch im blauen himmel fteben ohne Wolke. So fab ihn Ramg. Die febr foone Schilderung eines folden Regenbogens, ber noch in

Ballerid und is ) Schoo De bini Regen 1 Inte 1 Inte

in E

nbar

er #

i i

gr#:

L

M,

1

18

7

į,

4

M

ø

į

Edien

vollem Glauze stehen blieb, nachdem alle Wolfen schon vere schweinger findet man in Schweiggers Journal Band 56. G. 388 vom Juhr 1838. Fast noch merkwirdiger aber war der Regenbogen, den man 1830 in Erlangen noch vor Sonnemaufgang beobachtete und der einen umgehener großen vollen 180 Grad umfassenden Halbeirkel über den heitern, nur von wenig Gewöll getrübten himmel zog. Beschrieben in Kastners Archiv II. S. 391. Kastner vermuthet, er sey durch Erhebung aber Luftspiegetung aus weiter Ferne nahe gebracht worden.

Bu ben merkwirdigften Beobachtungen gehort bie eines ebenfalls 1830 in Frankfurt a. M. erschienenen Regenbogens. Derselbe zeigte sich in ber hintersten Regenschicht und war burch mehrere im Mittel= und Bordergrunde stehende Regensschichten zum Theil gebeckt.

Bisweilen zeigen sich zwei aber ger drei Rebenregen: begen, mas viel nachfolgenden Regen anzeigen fall. Roch merkwirdiger aber sind die Regenbogen, welche sich durchteugen. Solche kann es natürlicherweise nur dann geben, wenn die Sonne sich im Wasser spiegelt und aus dem Wasser, beraus nach denselben Gesetzen, wie vom himmel aus, einen zweiten Regenbogen bildet. Dieser zweite steht immer höher als der erste (weil das Sonnenbild im Wasser nothwendigtieser steht), und zuweilen gerade über dem ersten, zuweilen rechts oder links abgeneigt, in welchem Falle er einen Schenkel des ersten durchschneibet. Ein Fall der ersten Urt ist ausssührlich beschrieben in Poggendorfs Annalen IV. S. 111; ein Fall der zweiten Urt in Gilberts Annalen, LXII. S. 124.

en ber englischen Alfte sogar vier schräg gegen einander ges
flellte Regenbogen, weil jeder der boiden Hauptregenbogen
woch einen Nebenbogen hatte. Eben so merkwärdig und
wohl noch seltner ist das Bortommen zweier Regenbogen;
die vertehrt auf einander stehen, einer auf dem Lande wie
gewöhnlich, der andere verkehrt über ihm hach in der Luft.
Ich sinde nur einen Hall verzeichnet, den die Memorie di
matematica e sisica (Modena. XI. Band) beschrieben haben.
Er wurde am 22 Julius 1798 bepbachter und erklärt sich nur
aus der Luftspiegelung.

Nicht seiten herrscht im Regenbogen eine Farbe vor ober ift er ganz einfarbig. Dieß ruhrt theils von der Beschoffenheit der Luft, theils von der Farbung, der Sonne her, welche letzere aber ebenfalls nur aus der Schwängerung der. Atmosphäre mit ungewöhnlichen Dünsten Lezzuleisen ift. Ganz weiß sieht man den Regenbogen im Nebel. Beispiele sinder man in den Breslauer Sammlungen von 1722, Monat December-, und in den actis acad, naturae curios. 1730 appendix. S. 61. Eranz spricht auch davon in der historie von Grönland (deutsche Ausgade S. 59). Bielleicht erscheint er in den nordischen Nebeln bfter so. In den Breslauer Sammlungen von 1718 S. 1607 ist bemerkt, daß man den Weeglauben hege, wenn ein weißer Regenbogen erscheine, so sehe die Pest bevor.

Roth erscheint der Regenbogen, wenn die Sonne felbst ungewöhnlich roth gefärbt ist. Auffallend rothe Regenbogen sind beschrieben in den Breslauer Sammlungen 1720 August und 1724 März. Sie sollen, wie überhaupt Rothe der Sonne und des Wondes, Wind bedeuten. Auch hat man sich davon ein gutes Beinjahr versprochen. Ein gelber Regenbogen soll

Dagegon ein gutes Kornjahr bedeuten nach den Breslauer Sammlungen 1720 August. Am seltensten ift der grune Regendogen, boch ift er anch schon vorgetommen. Er foll große Raffe bebeuten.

Der Mondregenbogen (Iris lunaris) abertrifft ben Sonnenregenbogen noch an geisterhafter Zartheit. Man kann sich nichts Feenhafteres benken. Die Stille der Nacht, der Schlaf der Menschen erhöhen den poetischen Reiz dieser Ersscheinung, die meist unbeachtet und ungesehen vorübergeht. Die Schwärze der Nacht aber ist die schonste Folie seines Farbenglanzes. Wie man ihn überhaupt selten sieht, so noch seltner in vollem Glanze; gewöhnlich ist er nur bleich, weißlich oder gelblich. Doch hat man auch außerordentlich helle beobsachtet mit den lebhaftesten Farben und sogar mit dem Nebenzregenbogen. Die Beschreibung eines so herrlichen Phanomens sindet man in Gilberts Annalen XI. S. 480. und in Schweigger's Journal Lill. S. 126.

Den in letzterm Journal beschriebenen Mondregenbogen sah man am 29 Mai 1828 zu Lewen, gegenüber dem Bollsmond, aber von der schwärzesten Nacht umgeben, prangend in glänzenden Farben und doppelt. Man hat sogar einmal einen schönen Mondregenbogen geschen, als der Mond im ersten Biertel nur eine schwache Sichel zeigte, wie das Philos. Magazin von 1833 Monat April, S. 317 berichtet. Bon einem sehr seltsamen Mondregenbogen, der nichts Gelbes noch Rothes, aber Weiß und Hellblau im herrlichsten Glanze zeigte, melden die acta acad. nat. cur. von 1673 S. 17. Dieses werthvolle Wert, das nach einem Jahrhundert wieder sortgesetzt worden ist, erschien bekanntlich damals noch unter dem Titel Ephemerides cur. med. phys.

an der englischen Kuste sogar vier schräg gegen einander stellte Megenbögen, weil jeder der beiden Hauptreger woch einen Rebenbogen hatte. Eben so merkwärt wohl noch seltner ist das Bortommen zweier Ber die verkehrt auf einauder stehen, einer auf dem 'gewöhnlich, der andere verkehrt über ihm boch i Ich sinde nur einen Hall verzeichnet, den die matematica e sisien (Madena. XI. Band) beschen Er wurde am 22 Julius 1798 beobachtet und aus der Luftsviegelung.

Nicht seiten herrscht im Regenboger ober ist er ganz einfarbig. Dieß ruhrt schaffenheit der Luft, theils von der Farb welche letztere aber ebenfalls nur aus t Atmosphäre mit ungewöhnlichen Di' Ganz weiß sieht man den Regenbog sinder man in den Beestauer Samm December, und in den actis ac: appendix. S. 61. Eranz sprich' von Grönland (beutsche Ausgabier in den nordischen Nebeln. Sammlungen von 1718 S. Oberglauben hege, wenn e so sehe die Pest bevor.

Roth erscheint ber ungewöhnlich roth gefä sind beschrieben in be und 1724 März.

d des Prosessioners

```
fil begegen ein mitt Municht uttere e
in: Considerate 1731 Sant Bre
ich Regenfingen, beit ffer auf fin
int große Biff bereit.
                                               e.
ME:
        Der Dentiternverer : ==
d:
    Communications unt minima. 2. 3.
i E
    fich midne Bernmitter unte 2 2 - 2
10
    Schlaf ber Meniter tiener te genera P.
                                           gfeit megen entlehnen wir
mi
    fcheinung, ber mit unterer st. sow and
                                          fiod (nach der Boffichen
    Die Schmäge ne fine meie per es
                                           bie von der Schopfung
    Sachenglangei. Die nur den deue und d
                                         aufe beftigfte ergurnt,
g Ì
    felmer in unlicht Cour. prome 1 300 de
                                       etrug bes ichlaugewandten Dro-
1 10
    eder gelliet. Der german ger
                                                        metbeus.
n À
    acheer mir der lebenger ines a 19
                                     engeschlecht mubselige Leiben er-
, ma
                                                        finnend.
    regendagen. Die bennen w < >
) er, bee Japetos herrlicher Sprofling,
    finds the additional very
6.
                                 pen gurud, von bem Donnerer beimlich
    Sound LILE 1:
                                                        entwendet.
173
                               n Rohr, unbemertt Beus waltenber Borficht.
(gra
        ornes der Herricher im Donnergewoll Beus:
12:
    何 她在这是是;20
ndr 1
    petos Sohn, vortrefflichfter Kenner bes Rathes,
4
    in gliman in and , a
                           baß bu gener entwandt, und ben Ginn mir
Mil
                       t felber jum Beb, und ben tommenben Danner-
n fi
                                                        geschiechtern!
    geb' ich für Fener ein Unbeil, beffen fich alle
    a erfreun, herzinnig ihr eigenes Uebel umfangend.
那
                  Alfo fprach bobniachend ber Ster und Sterblichen Bater.
-11
             Ind er gebot, daß eilig der tunftberühmte Sephaftos
180
             Erbe mit Blut einmengt'; und menfchliche Stimm' ibr ertheilte,
1 1
             Starte maleich, und Beffalt, unfterblichen Gottinen abnlich,
```

Außer dem Regenbogen irifirt bekanntlich noch unendslich Bieles in der Natur. Nicht nur die Regentropfen, sons dern auch zahllose andere durchsichtige und restertrende Korper zerlegen das Licht in das Farbenspectrum, worauf sich die ganze Wissenschaft und Praxis des Prisma grundet. Aber ich glaube schließen zu mussen, da ich bier nur das große atmosphärische Phänomen ins Auge fassen wollte.

Denn in bein Anglit pflegen ble Sterblichen fribe ju altern. Aber bas Weib hob jeho ben machtigen Deckel des Faffes, Ruttelte bann, bas ben Menfchen hervorging Jummer und Erubfal.

Dort die Hoffnung allein, in dem ungerbrechlichen Hause, Blieb inwendig bem Fasse gurad, tief unter ber Munbung, Und nicht stog sie heraus; denn zuvor schloß jene den Dedele Nach Zeus heiligem Nathe, des donnernden Negiserschüttrers.

Bu S. 45. Indem ich bas mir abhandengekommene Eitat zu der Rokiz, die Sage der Andreasinseln betreffend, vergebens suchte, fand ich dieselbe Sage vollständiger von den Pelewinseln erzählt in hockies Reise (deutsche Ausgabe 1805 Einleitung S. XXIII). Diese Infeln liegen bekanntlich im Süden von Japan, bstlich von den Philippinen. Die Sage lautet: die Gottin Lingobund schwebte schwanger in der Luft, senkte sich aber auf die damals noch ganz kable Erde herab und gebar bier drei gottliche Kinder. Während ihrer Geburt aber entstanden zugleich die Pstanzen, Thiere und Monschen. Die Menschen waren anfangs noch derges stalt mondsüchtig, daß sie jederzeit mit abnehmendem Monde starben, mit zunehmendem Monde aber wieder aussehen.

Rur Chaos und Racht und Erebos war Anfangs und bes Tartaros Abgrund;
Nicht Erbe, noch Luft, nicht himmel auch war. In des Erebos
ddem Bezirk nun
Da gebieret bie schwarzumflügelte Racht vom befruchtenden
Winde das Uret,

Bu G. 61. Die Stelle bei Ariftophanes lautet nach ber Boffischen Ueberfetjung:

Schwesterlich eine bie andre verfündet,
Jest im tieferen Ton der höhern schwindet,
Mies sich trennt und wieder findet,
Alles sich ordnet zu süßem Berein,
O der siebenfardne Schein
Burd' euch höhere Dinge lehren;
Staunen würdet ihr und ehren
Die geheimnisvolle Hand,
Belche Strablen und Sterne band,
Und die Bunderfraft des Schönen,
Tas in Farben und in Tonen
Unsern Geist dem Staub entzieht.

Mehrere Gedichte auf ben Regenbogen find in Rathfelform gegeben. Go ein alteres aus ben Auszweiligen Fragen (G. 23.) aufgenommen in bes Anaben Bumberhorn 1. C. 209.

Es ist die munderschönste Brud, Dariber noch fein Mensch gegangen, Doch ist daran ein seltsam Stut, Daß über ihr die Wasser hangen, Und unter ihr die Leute gehn Ganz troden, und sie froh ansehn, Die Schiffe segelnd durch sie ziehn, Die Wogel sie durchstiegen tahn; Doch stehet sie im Sturme sest, Kein Boll noch Weggelb zahlen läßt.

## So bas berühmte Rathsel von Schiller:

Won Perlen baut fich eine Brude Soch über einen grauen See;
Sie baut fich auf im Augenblide,
Und ichwindelnd fteigt fie in die Bob.

Der bochten Schiffe bochfte Maften Bief'n unter ihrem Bogen bin,

Sie folber trug noch teine Laften, Und fcheint, wie du ihr nab'ft, gu fliebn.

Sie wird erst mit bem Strom, und schwindet, So wie des Wassers Fluth versiegt. So sprich, wo sich die Brude findet, Und wer fie tunklich hat gefügt?

Eines ber grofartigften und iconften poetischen Bilber ift die Ertlarung der Planetenschöpfung durch den Regenbogen, in Dens Maturphilosophie (2te Ausgabe S. 69.), beren ich oben ichon gedacht habe, fofern fie gewiffermaßen nur eine uralte orientalische Borftellung wiederholt. fagt: "Die Rarben find nichts als Abbilder ber Gonne in ber Rinfterniß, Gelbsterscheinungen ber Sonne in ber finftern Gin Lichtpunkt in die Rinfterniß geworfen, ift Materie. Rarbe. Diefes gilt rings um die Sonne, daber ift die Sonne pon einer Soblfugel von Karben, von ihrem eigenen Biberfcbein umgeben. Der Regenbogen ift ein Ring um Die Conne von unendlichen Positionen der Connenbilder in der Rinfternig. - Jedes Berdichten des Methere durch das licht ift mithin Production der Karbe; und umgefehrt, jedes Pro-Duciren der Karbe ift ein Berdichten des Methers. - Die Befete ber Rarbung geben alfo benen ber Materiemerbung parallel, oder vielmehr find diefelben. - Die Planeten find alfo nach ben Gefegen des Lichts, die es in den Rarben auss ibt, producirt. - Es gibt fo viele Belifbrperproductionen als es Farbenproductionen gibt, alfo vier. - Die Sonne ift bie Berleiblichung des Rothen und bes Teuers, Die Planeten ber brei irdifchen Karben. Die Rometen gehoren bem Reiche ber Rinfterniß an. - Die Planeten find nur abgefviegelte Connen in der Kinfterniß; fie find ursprunglich garbenhoble tingeln gemefen, bann Farbenbahnringe (folare Regenbogen),

bann Karbenpuntte geworben. - Die Planeten find geronnene Farben, benn fie find geronnenes Licht. - In berjenigen Entfernung von der Conne, wo das Licht anfangt fich gu truben, wo es, im newtonischen Ginne ju reben, anfangt fich zu brechen, ba entftebet Planetenmaffe. Die Planeten: maffe gerinnt alfo ringe um die Conne gusammen, wie ein Regenbogen. - Diese planetaren Karbenbogen verhalten fich gur Conne, wie die drei irdifchen garben gu ber toemifchen ober wie die drei irdifchen Elemente gum Reuer. - Es muffen alfo drei Planetenproductionen um die Conne fich gebildet haben, weil bas licht fich in brei Momenten verdichtet, materialifirt. - Bur erften Production geboren Mercur, Benus, Erbe, Mars, Befta, Juno, Ceres und Vallas. Gie find bie erfte Abmeichung vom Roth, bas Gelb. Das Erdige überwiegt in ihnen. Bur zweiten Production geboren Jupiter und Caturn, bas Baffer regiert fie und wont felbft uns fichtbar auf ihnen, Grun. - Bur dritten, entfernteften Pro-Duction gehort ber Uranus; er ift bas Blau, in bem die Luft überwiegt."

Es fen mir erlaubt, an biese Sammlung mythischer und poetischer Borstellungen noch einige Notizen über die lande schaftliche Schönheit des Regenbogens anzuknupfen. Gine physikalische Erklarung moge man hier nicht erwarten, da sie dem Zwecke des vorliegenden Werkes nicht entsprechen wurde und da man sich darüber in allen guten handbuchern der Physik und namentlich in Gehlers Worterbuch hinlanglich unterrichten kann. Ich habe hier nur das Schone im Auge. Doch muß der poetischen Beziehungen wegen, die darin liegen, voraus bemerkt werden, 1) das jeder Mensch nur

feinen eigenen Regenbogen fieht und bag ber Regenbogen überhaupt nur vorhanden ift, fofern er gefeben mird, b. b. wenn alle Menschen und Thiere blind maren, so murbe er nicht nur nicht geseben werden, fondern auch gar nicht borhanden fenn. Die Sonne bemirkt ibn nur vermittelft unfers Auges und fur unfer Muge. Er ift nur burch bie eigen: thumliche Deganisation unseres Auges bervorgerufen. gibt daber teinen objectiven Regenbogen, fondern nur einen fubjectiven fur jedes Muge, bas ibn fieht. Der Beweis bafur liegt einfach barin, baß der geradlinichte Weg von der Conne, ale der Quelle des Phanomens, jum Mittelpunkt des Farbens ringes, von dem wir im Regenbogen nur die obere Silfte feben, immer mitten burch unfer Muge geht. Demnach ift 2) ju beachten, bag mir ben Regenbogen nur feben, menn wir die Sonne im Ruden haben, etwas febr Naturliches, bas aber eine tiefe poetische Bedeutung bat. Co feben mir bie gange Schönheit der Natur vor une, belenchtet burch eine unfichtbare Sonne hinter une, die wir nur an ihren Birtungen ertennen - Gott. Daran Inupft fich 3) bie Bemerfung, bag wir ben Regenbogen immer nur als eine in Rarben gerlegte Abfpiegelung ber Sonnenscheibe feben, meß: bolb er rund ift. Bare die Conne ftatt einer Rugel ein Burfel oder eine Pyramide, fo murden mir auch den Regen: bogen viers oder dreiedig feben muffen; und 4) daß der Regen: bogen immer ale Spiegelbild vor une bleibt, bag mir, obs gleich er uns immer anlockt, burch fein fcones Thor hindurchque geben, ihn boch nie erreichen. Dieß macht ihn zum lieblichften Cinnbild einer unerreichbaren, himmlifden Schonheit ober eines ewig erfehnten und nie zu erlangenden Gludes.

Je Karer die Luft ift, je reiner und fraftiger die Sonne frahlt und eine je buntlere Wolfenwand ben hintergrund

bilbet, um so beller ift auch der Regenbogen und treten seine Farben in der größten Pracht bervor. Dann bildet sich gar wöhnlich auch über ihm der Nebenregenbogen, der immer etwas blässer ist und dessen Farben in umgekehrter Dednung fleben, namlich das Biolett am außern und das Roth am innern Rande. Seine Stellung ist eben so regelmäßig mie die des Hauptregenbogens. Die innere violette Farbe bildet mit der Achte, die vom Mittelpunkt des Kreises durch unser Auge zur Sonne geht, beim hauptregenbogen stets einen Winkel von 40° 29'; die außere rothe Farbe einen Winkel von 42° 23'; dagegen beim Rebenregenbogen die innere rothe Farbe einen Winkel von 50° 21', die äußere violette einen von 53° 46'. Man hat die Entstedung des Nebenregenbogens aus einer zweiten Restexion des Sonnenlichts in denselben Regentropfen erklärt, die bei der ersten den Hauptregenbogen bilden.

Um obern Rande heller Regenbogen zeigen fich baufig schwächere Wiederholungen einiger hauptfarben. Diese sogenannten secundaren Regenbogen hat man fich theils aus
der Interferenz des Lichts, theils aus der Restexion in une
regelmäßig gebildeten, abgeplatteten Regentropfen — noch
immer ungenügend — zu erklaren versucht.

Im Innern des Bogens zeigt fich die Luft oder Boltenwand gewöhnlich viel heller und weißer, auf ber außern Seite bes Bogens aber viel dunkler und schwärzer. Das kommt baber, weil fich innerhalb des Kreises alle Farbenstrablen beden, woraus die weiße Farbe entsteht, und daß sie nur am Rande des Kreises in Farben auseinandentreten. Un ber Gränze dieses Farbentreises hort die Spiegelung auf und erscheint die Wolke wieder in ihrer nathrlichen Dunkelheit. Bare der Connendurchmesser kleiner und wurden die Regen Ì

tropfen die Farbenftrabien weiter auseinanderstreuen, so wirben viele Bogen, jeder von einer besondern Farbe entstehen muffen. Das die Physit nur theoretisch nachweiet, tann die Phantafie als verwirklicht denten in andern Sonnenspstemen. Je nach der Berschiedenheit des sehenden Auges, des leuchtenden Abrpers und des reflectirenden Mediums laffen sich unendalich verschiedene Formen und Farben der Fris benten.

Die Berichiedenheiten, Die und unfer irdifcher Regens bogen barbietet, find wesentlich folgende.

Buweilen erscheint ftatt bes gangen Regenbogens nur ein Ctud davon, eine fogenannte Baffergalle, Die gewohnlich viel breiter ift, als ein ganger Regenbogen. Gie zeigt an, baß es noch mehr regnen wird. Buweilen ift auch ber gange Regenbogen ungewöhnlich breit, mas von der Nahe des Wolfens bintergrundes und von der Beschaffenheit der Luft abhangt, bie uns bie Gegenstande naber ober entfernter zeigt. ber hauptregenbogen febr breit, fo fleht auch der Rebenregens bogen icheinbar meiter bon ihm ab, mas besouders gur boben Mittagegeit auffallend ift, wenn der Regenbogen febr tief ftebt und nur einen niedern brudenartigen Rreisabschnitt bildet. Gine mertwardige Abmeichung von der Rreisform bat man an ben auf Echneewolfen mitten im Winter gebildeten Regenbbgen in ben Daurischen Gebirgen beobachtet. bas Rarbenband zuweilen feinen Salbfreis, fondern lagert fich nur wie ein gefrummter Balten auf die Bolfen. Bergl. Ritters Erdfunde III. O. 319.

Man fieht den Regenbogen zuweilen scheinbar oval, wenn ber eine Schenkel besselben auf einem Berge auffteht. Gang rund fieht man den Regenbogen unter fich, wenn man in einem Luftballon über ber Regenwolfe schwebt, oder beis

nabe voll, wenn man auf einer vorragenden Relfennafe aber einem auf allen Seiten umber ichaumenden Bafferfall ftebt, was am Reichenbach im Saslithal vortommt und bei Plurs an einem Bafferfalle bes Berges Gavon (nach Scheuchzer itin. alpin. Il. 107). Ueberhaupt find Bafferfalle baufig Die prachtvollften Rolien ber Regenbogen. Go ift der Regenbogen. der, so lange die Conne scheint, unbeweglich im Toben bes Rheinfalls fteht, eines der iconften Naturphanomene und rief poetisch, wenn man ihn finnbildlich beutet, j. B. auf Die fegenvolle Erscheinung bes Chriftenthums mitten im Sturm ber Bolfermanderung. Nicht minder berühmt, aber von mehr idpllischer Schonbeit ift der Regenbogen im Staubbach im Lauterbrunner Thal. Nicht zu gebenten ungabliger andrer berühmten Bafferfalle, benen ber Regenbogen nicht fehlt. Besondere sollen sich die heiligen Gangeequellen durch die Regenbogen in ihren erhabenen Cascaden auszeichnen.

Wir sehn zuweilen den Regenbogen, ohne daß wir die hinter einer Wolke verborgene Sonne selbst sehn konnen, wenn diese nur auf die und gegenüberstehende Regenwolke scheint. Zuweilen zeigt sich auch der Regenbogen vor Sonnens aufgang und nach Sonnenuntergang, indem die Sonne bereits die hohen Wolken bescheint, ohne und selbst sichtbar zu seyn. In den Breblauer Sammlungen sindet man mehrere solche Falle verzeichnet (Jahrgang 1718 S. 1607, 1719 September, 1722 Juli). Ich selbst sam 7 September 1841 in Stutts gart einen Regenbogen nach Sonnenuntergang stufenweise von unten her verschwinden und zuletzt noch hoch in der Luft einen kleinen Kreisabschnitt bilden.

Man fieht ben Regenbogen zuweilen auch im blauen Simmel fteben ohne Wolke. Go fab ihn Ramg. Die febr fcone Schilberung eines folden Regenbogens, ber noch in

vollem Glauze stehen blieb, nachdem alle Bolfen schon verschwunden waren, findet man in Schweiggers Journal Band 56. G. 388 vom Juhr 1838. Fast noch merkwirdiger aber war der Regenbogen, den man 1830 in Erlangen noch vor Sonnemaufgang beobachtete und der einen umgehener großen vollen 180 Grad umfassenden Halbeirkel über den heitern, nur von wenig Gewölt getrübten himmel zog. Beschrieben in Kastners Archiv II. S. 391. Raftner vermuthet, er sey durch Erhebung oder Luftspiegelung aus weiter Ferne nahe gebracht worden.

Bu ben merkwurdigsten Beobachtungen gehort die eines ebenfalls 1830 in Frankfurt a. M. erschienenen Regenbogens. Derselbe zeigte sich in ber hintersten Regenschicht und war burch mehrere im Mittel = und Vordergrunde stehende Regensschichten zum Theil gebeckt.

Bisweilen zeigen sich zwei oder gar drei Nebenregensbhgen, was viel nachfolgenden Regen anzeigen soll. Roch merkwärdiger aber sind die Regenbogen, welche sich durchtreuzen. Solche kann es natürlicherweise nur dann geben, wenn die Sonne sich im Wasser spiegelt und aus dem Wasser beraus nach denselben Gesetzen, wie vom himmel aus, einen zweiten Regenbogen bildet. Dieser zweite steht immer höher als der erste (weil das Sonnenbild im Wasser nothwendig tiefer steht), und zuweilen gerade über dem ersten, zuweilen rechts oder links abgeneigt, in welchem Falle er einen Schenkel des ersten durchschneidet. Ein Fall der ersten Urt ist ausssührlich beschrieben in Poggendorfs Unnalen IV. S. 111; ein Fall der zweiten Urt in Gilberts Unnalen, LXII. S. 124.

en ber englischen Kufte sogan vier schräg gegen einander ges
ftellte Regenbogen, weil jeder ber beiden Hauptregenbogen
woch einen Nebenbogen hatte. Eben so merkwürdig und
wohl nach seltner ist das Bortommen zweier Regenbogen,
die vertehrt auf einander stehen; einer auf dem Lande wie
gewbinlich, der andere verkehrt über ihm hach in der Luft.
Ich sinde nur einen Fall verzeichnet, den die Memarie di
matematica e sisica (Modena. XI. Band) beschrieben haben.
Er wurde am 22 Julius 1798 bepbachter und erkärt sich nur
aus der Luftspiegelung.

Nicht seiten herrscht im Regendogen eine Farbe vor ober ift er ganz einfardig. Dieß rührt theils von der Besschaffenheit der Luft, theils von der Farhung, der Sonne her, welche letzere aber ebenfalls nur aus, der Schwängerung der Atmosphäre mit ungewöhnlichen Dinften berguleisen ift. Ganz weiß sieht man den Regendogen im Nebel. Beispiele sinder man in den Breslauer Sammlungen von 1722, Monat December, und in den actis acad. naturae curios. 1730 appendix. S. 61. Cranz spricht auch davon in der historie von Gednland (deutsche Ausgade S. 59). Bielleicht erscheint er in den nordischen Rebeln bfter so. In den Breslauer Sammlungen von 1718 S. 1607 ist bemerkt, daß man den Werglauben hege, wenn ein weißer Regendogen erscheine, so sehe die Dest bevor.

Roth erscheint der Regenbogen, wenn die Sonne felbst ungewöhnlich roth gefärbt ist. Auffallend rothe Regenbogen sind beschrieben in den Breslauer Sammlungen 1720 August und 1724 März. Sie sollen, wie überhaupt Rothe der Sonne und des Mondes, Wind bedeuten. Auch hat man sich davon ein gutes Beinjahr versprochen. Ein gelber Regenbogen soll

bagegen ein gutes Kornjahr bebeuten nach den Breslauer Sammlungen 1720 August. Am seltensten ift der grune Regenbogen, boch ift er auch schon vorgekommen. Er foll große Raffe bebeuten.

Der Mondregenbogen (Iris lunaris) übertrifft ben Sonnenregenbogen noch an geisterhafter Jartheit. Man kann sich nichts Feenhafteres denken. Die Stille der Nacht, der Schlaf der Menschen erhöhen den poetischen Reiz dieser Ersicheinung, die meist unbeachtet und ungesehen vorübergeht. Die Schwärze der Nacht aber ist die schonste Folie seines Farbenglanzes. Wie man ihn überhaupt selten sieht, so noch seltner in vollem Glanze; gewöhnlich ist er nur bleich, weißlich oder gelblich. Doch hat man auch außerordentlich helle beobsachtet mit den lebhastesten Farben und sogar mit dem Nebenzegenbogen. Die Beschreibung eines so herrlichen Phanomens sindet man in Gilberts Annalen XI. S. 480. und in Schweigger's Journal LIII. S. 126.

Den in letzterm Journal beschriebenen Mondregenbogen sah man am 29 Mai 1828 zu Löwen, gegenüber dem Vollsmond, aber von der schwärzesten Nacht umgeben, prangend in glänzenden Farben und doppelt. Man hat sogar einmal einen schonen Mondregenbogen geschen, als der Mond im ersten Viertel nur eine schwache Sichel zeigte, wie das Philos. Magazin von 1833 Monat April, S. 317 berichtet. Von einem sehr seltsamen Mondregenbogen, der nichts Gelbes noch Rothes, aber Weiß und Hellblau im herrlichsten Glanze zeigte, melden die acta acad. nat. cur. von 1673 S. 17. Dieses werthvolle Werk, das nach einem Jahrhundert wieder sortgesetzt worden ist, erschien bekanntlich damals noch unter dem Titel Ephemerides cur. med. phys.

Außer dem Regenbogen irifirt bekanntlich noch unendelich Bieles in der Natur. Nicht nur die Regentropfen, sons dern auch zahllose andere durchsichtige und restectirende Rorper zerlegen das Licht in das Farbenspectrum, worauf sich die ganze Wissenschaft und Praxis des Prisma gründet. Aber ich glaube schließen zu muffen, da ich hier nur das große atmosphärische Phänomen ins Auge fassen wollte.

Bent in bein Anglitt pflegen bie Sterblichen frube ju altern. Aber bas Weib hob jeso ben machtigen Deckel bes Faffes, Ruttelte bann, bas ben Menfchen hervorging Jammer und Erubfal.

Dort die Hoffnung allein, in dem ungerbrechlichen Sause, Blieb inwendig dem Fasse jurac, tief unter der Mundung, Und nicht flog sie heraus; denn zuvor schloß jene den Decele Nach Zeus heiligem Nathe, des donnernden Aegiserschuttrers.

Bu S. 45. Indem ich das mir abhandengekommene Eitat zu der Roliz, die Sage der Andreasinseln betreffend, vergebens suchte, fand ich dieselbe Sage vollständiger von den Pelewinseln erzählt in hockies Reise | deutsche Ausgabe 1805 Sinleitung S. XXIII). Diese Infeln liegen bekanntlich im Siden von Japan, ditlich von den Philippinen. Die Sage lautet: die Gottin Lingobund schwebte schwanger in der Luft, sentte sich aber auf die damals noch ganz kable Erde herab und gebar hier drei gottliche Kinder. Während ihrer Geburt aber entstanden zugleich die Pflanzen, Thiere und Monschen. Die Menschen waren anfangs noch derges stalt mondsüchtig, daß sie jederzeit mit abnehmendem Monde starben, mit zunehmendem Monde aber wieder aussehten.

3u S. 61. Die Stelle bei Ariftophanes lautet nach ber Bossischen Uebersetzung:

Rur Chaos und Nacht und Erebos war Anfangs und bes Tartaros Abgrund;

Nicht Erde, noch Luft, nicht Simmel auch mar. In bed Erebos obem Begirt nun

Da gebieret bie fcwurzumflügolte Racht vom befruchtenben Winde bad Uvet,

Mit holbseliger Schone ber Jungfraun; bann baß Athene Bierliche Wert' anwief', und Kunstarbeiten bes Webstuhle; Daß anmuthigen Reiz um bas haupt ihr gob' Aphrobite, Unruhvolle Begier, und schmachtende Sorgen ber Sehnsucht; Ihr bann breiste Gesinnung zu leihn, und bethorende Schalkheit, Gab er bem hermes Befehl, bem bestellenden Argodwürger.

Alfo Zeus; sie aber gesammt willsahrten dem König. Schleunig aus Erd' erschuf der hinkende Kunkler Hephastos Jungfraungleich ein ebles Gebild, nach dem Nathe Kronions. Solche gurtete nun, und schmuckte sie, Pallas Athene. Auch die Chariten schlangen umber, und die herrliche Peitho, Ihr ein goldenes Busengeschmeid, und rings um die Scheitel, Wanden die locigen Koren den Kranz von Blumen des Krüblings.

Allen Schmud um ben Leib dann ordnete Pallas Athene. Ihr auch legt' in die Bruft der bestellende Argosmurger Sanft einnehmende Wort' und Lug und bethörende Schalfheit, So wie Zeus ihm geboten, der Donnerer; redende Stimm' auch

Legete hermes hinein. Und allbegabte Pandora Bard fie genannt, weil alle die Seligen auf dem Olympos Eigene Gab' ihr bescheert, zum Leid den erfindsamen Mannern.

Mis fie ben foldspfrigen Trug, den ichwervermiebnen, gefertigt;

Sendete gum Epinetheus ben unftigen hermes ber Bater, Dag er ber Gotter Geschent hinführete. Doch Epimetheus Dachte nicht mehr an bas Wart bes Prometheus, nie ein Gelibent bod

Anzunehmen von Zeus dem Olympier, nein zu entsenden Jegliches, oh' es vielleicht ben Sterklichen wurde zum Unheil. Siehe, zwor ja lebten die Stämm' erdhauender Menichen Zern ben keiden entrinte, und fenn muhfeliger Arbeit. Unch Rambbeiten bes Woh'd, bie Lod' herbringen ben Minnern; Dent in bein Angelle pflegen die Sterklichen frube ju altern. Aber bas Weib hob jeto ben machtigen Deckel bes Faffes, Ruttelte bann, bas ben Menfchen hervorging Jammer und Erubfal.

Dort die Hoffnung allein, in dem ungerbrechlichen Sause, Blieb inwendig bem Fasse jurad, tief unter ber Munbung, Und nicht stog sie heraus; benn zuvor schloß jene den Dedele Nach Zeus heiligem Nathe, bes honnernden Aegiserschuttrers.

Bu S. 45. Indem ich das mir abhandengekommene Eitat zu der Roliz, die Sage der Andreasinseln betreffend, vergebens suchte, fand ich dieselbe Sage vollständiger von den Pelewinseln erzählt in hockies Reise (deutsche Ausgabe 1805 Einleitung S. XXIII). Diese Infelu liegen bekanntlich im Suden von Japan, biklich von den Philippinen. Die Sage lautet: die Gottin Lingobund schwebte schwanger in der Luft, senkte sich aber auf die damals noch ganz kahle Erde herab und gebar hier drei gottliche Kinder. Während ihrer Geburt aber entstanden zugleich die Pstanzen, Thiere und Monschen. Die Menschen waren anfangs noch dergesstalt mondsüchtig, daß sie jederzeit mit abnehmendem Monde starben, mit zunehmendem Monde aber wieder aussehen.

Bu S. 61. Die Stelle bei Aristophanes lautet nach ber Bossischen Uebersetzung:

Rur Chaos und Racht und Erebos war Unfangs und bes Cartaros Abgrund;

Richt Erbe, noch Luft, nicht himmel auch mar. In des Erebos dem Begirt nun

Da gebieret bie ichwurzumflügolte Racht vom befruchtenben Winde bad Utet,

ben Eroten gleichsam "nubruften" wollen. Die junge Frau betrachtet die ihr dargebotenen Eroten viel zu ernft und mit einem Ausdruck von Theilnahme und zugleich von Zweifel, daß man sich dabei wohl kaum etwas anderes denken kann, als: sie wählt. Ein sehr natürliches und einsaches Motiv. Die Bahl unter mehrern Liebhabern ist den Schonen immer angenehm, aber schwer. Der Bildner dachte hier wohl nicht an irgend eine Göttin, er wollte nur ein sehr allgemeines, die herzensangelegenheiten des schonen Geschlechts betreffens des Thema sinnig andeuten. Ein Eros steht schon neben der Bahlerinn, aber sie achtet seiner nicht: ein zweiter wies ihr eben dargereicht, aber auch ihn scheint sie weniget zu beachten, als den letzten, der sich noch verschümt tief unten im Korbe versteckt.

Bu G. 153. In einer griechischen Dichtung, beren Citat ich im Augenblid nicht finde, verwechseln der Tod und Eros ihre Waffen. Dann heißt es sehr schan, wie der Jungling sterben muß und der Greis sich verliebt, wie der Tod das Brautbett schmudt und Eros das Grab.

In der Todtenfeier des Adonis von Bion heißt es (nach ber Bofficen Ueberfegung):

Schnne ben garten Abonis, gestreckt auf Purpurgrwanden. Mingsher weinen um ihn und seusen empor die Eroten, All um Abonis geschoren das Haar: der stampfet die Pfelle, Der sein krummes Geschoß, der bricht den gest derten Köcher, Dieser lost dem Abonis die Schuh', ein anderer bringet Wasser im goldnen Geschirr, und ein anderer wäscht ihm den Schusel.

Jener jum haupt ihm tublt mit der Ffetige Wehn den Abonis.

1

ŀ

zog es vor, bei feinen Schwestern zu hunse zu bleiben und ans Jorn verwandelte ihn die verschmichte Gottin in eine Muschel und gab seine Flügel bem kleinen Eros. In dieser Mythe ist vielleicht mehr ausgedrückt, als nur die Rache, welche feurige Liebe an träger Gemeinheit nimmt; es ist vielleicht auch eine Erhebung der uranischen über die lascive Benus gemeint, deren priapisches Symbol bekanntlich die Schnecke ist.

Aelian knupft hier eine zweite Mythe an, wonach bers selbe Nerites ein Liebling Poseidons, bes Meergottes, gewesen, und von dem Sonnengott Helios aus Eifersucht in eine Muschel verwandelt worden senn soll und von dem Anterosfeinen Ursprung genommen habe.

Bu S. 73. Die Liebe ist blind, wie bas Glud; aber auch geblendet, wie die Mude, die sich in die Flamme ftikret, und der Sinne wie durch Zauberei beraubt, daß sie nicht nur am einmal geliebten Gegenstande keinen Fehler sieht, sondern fich sogar: an Gegenstande hangt, die Jedem andern häslich und lächerlich erscheinen. Um reizendsten ausgefaßt von Shatspeare in der thebrichten Liebe Titania's im Sommers nachtstraum.

Bu S. 75. Die Alten kannten keinen weiblichen Eros, ftellten aber, in Myferienbildern auf Basen den Eros oft doppelgeschlechtig bar, per wenigstens, wenn auch manulichen Geschlechts, boch mit weiblichem Kopfpug. Bergl. Gershard und Panoska Neapels antike Bildwerke I. S. 118 und

nabe voll, wenn man auf einer vorragenden Relfennafe uber einem auf allen Seiten umber ichaumenden Bafferfall ftebt. was am Reichenbach im Saslithal vorfommt und bei Plurs an einem Bafferfalle des Berges Gavon (nach Scheuchzer itin. alpin. II. 107). Ueberhaupt find Bafferfalle haufig Die prachtvollften Rolien der Regenbogen. Go ift der Regenbogen, ber, fo lange ble Conne icheint, unbeweglich im Toben bes Rheinfalls fteht, eines ber ichbnften Naturphanomene und tief poetisch, wenn man ihn sinnbildlich beutet, j. B. auf Die fegenvolle Erfdeinung des Chriftenthums mitten im Eturm Nicht minder berühmt, aber von mehr ber Bolterwanderung. ibpllifder Schonbeit ift ber Regenbogen im Staubbach im Lauterbrunner Thal. Nicht zu gedenken ungabliger andrer berühmten Bafferfalle, benen ber Regenbogen nicht fehlt. Befonders follen fich die beiligen Bangeequellen durch die Regenbogen in ihren erhabenen Cascaden auszeichnen.

Wir sehn zuweilen ben Regenbogen, ohne daß wir die hinter einer Wolke verborgene Sonne selbst sehn konnen, wenn diese nur auf die und gegenüberstehende Regenwolke scheint. Zuweilen zeigt sich auch der Regenbogen vor Sonnens aufgang und nach Sonnenuntergang, indem die Sonne bereits die hohen Wolken bescheint, ohne und selbst sichtbar zu sepn. In den Breblauer Sammlungen sindet man mehrere solche Falle verzeichnet (Jahrgang 1718 S. 1607, 1719 September, 1722 Juli). Ich selbst sah am 7 September 1841 in Stutts gart einen Regenbogen nach Sonnenuntergang stufenweise von unten her verschwinden und zuletzt noch hoch in der Luft einen kleinen Kreisabschnitt bilden.

Man fieht den Regenbogen zuweilen auch im blauen Simmel fteben ohne Bolte. Go fab ibn Ramg. Die febr fchene Schilderung eines folchen Regenbogens, ber noch in

vollem Glauze stehen blieb, nachdem alle Bollen schon vers schwunden waren, findet man in Schweiggers Journal Band 56. G. 388 vom Juhr 1838. Fast noch merkwürdiger aber war der Regenbogen, den man 1880 in Erlangen noch vor Sonnemaufgang beobachtete und der einen umgehener großen vollen 180 Grad umfassenden Salbeirkel über den heitern, nur von wenig Gewölt getrübten himmel zog. Beschrieben in Kastners Archiv II. S. 391. Kastner vermuthet, er sey durch Erhebung oder Luftspiegelung aus weiter Ferne nahe gebracht worden.

Bu ben merkwurdigften Beobachtungen gehort die eines ebenfalls 1830 in Frankfurt a. M. erschienenen Regenbogens. Derselbe zeigte sich in der hintersten Regenschicht und war durch mehrere im Mittel = und Vordergrunde stehende Regensschichten zum Theil gedeckt.

Bisweilen zeigen sich zwei ader ger drei Rebenregensbegen, was viel nachfolgenden Regen anzeigen soll. Roch merkwirdiger aber sind die Regenbogen, welche sich durchteugen. Solche kann es natürlicherweise nur dann gebon, wenn die Sonne sich im Wasser spiegelt und aus dem Wasser beraus nach denselben Gesetzen, wie vom himmel aus, einen zweiten Regenbogen bildet. Dieser zweite steht immer höher als der erste (weil das Sonnenbild im Wasser nothwendigtieser steht), und zuweilen gerade über dem ersten, zuweilen rechts oder links abgeneigt, in welchem Falle er einen Schenkel des ersten durchschneibet. Ein Fall der ersten Urt ist aus-sührlich beschrieben in Poggendorfs Unnalen IV. S. 111; ein Fall der zweiten Urt in Gilberts Unnalen, LXII. S. 124.

an ber englischen Ruste sogan vier schräg gegen einander gestellte Regenbogen, weil jeder ber beiden Hamptregembogen woch einen Rebenbogen hatte. Eben so merkonktoig und wohl noch seltner ist das Borkommen zweier Regenbogen, die verkehrt auf einander stehen, einer auf dem Lande wie gewohnlich, der andere verkehrt über ihm hach in der Lust. Ich sinde nur einen Fall verzeichnet, den die Memaxie di matematica e sisica (Modena. XI. Band) beschrieben haben. Er wurde am 22 Julius 1798 bepbachter und erklart sich nur aus der Lustspiegelung.

Nicht seiten herrscht im Regenbogen eine Farbe vor oder ift er ganz einfardig. Dieß ruhrt theils von der Besschaffenheit der Luft, theils von der Farbung, der Sonne her, welche letzere aber ebenfalls nur aus, der Schwängerung der Atmosphäre mit ungewöhnlichen Dünsten berzuleiben ist. Ganz weiß sieht man den Regenbogen im Nebel. Beispiele sindet man in den Breslauer Sammlungen von 1722, Monat December, und in den actis acad. naturae curios. 1730 appendix. S. 61. Eranz spricht auch davon in der Historie von Gednland (deutsche Ausgabe S. 59). Vielleicht erscheint er in den nordischen Rebeln bfter so. In den Breslauer Sammlungen von 1718 S. 1607 ist bemerke, daß man den Werglauben hege, wenn ein weißer Regenbogen erscheine, so stehe die Pest bevor.

Roth erscheint ber Regenbogen, wenn die Sonne selbst ungewöhnlich roth gefärbt ist. Auffallend rothe Regenbogen sind beschrieben in den Breslauer Sammlungen 1720 August und 1724 Marz. Sie sollen, wie überhaupt Rothe der Sonne und des Mondes, Wind bedeuten. Auch hat man sich davon ein gutes Beinjahr versprochen. Ein gelber Regenbogen soll

dagegen ein gutes Kornjahr bebeuten nach den Breslauer Sammungen 1720 August. Am seltensten ift ber grune Regenbogen, boch ift er auch schon vorgekommen. Er foll große Raffe bebeuten.

1

ŀ

Ì

١

Der Mondregenbogen (Iris lunaris) übertrifft ben Sonnenregenbogen noch an geisterhafter Zartheit. Man kann sich nichts Feenhafteres denken. Die Stille der Nacht, der Schlaf der Menschen erhöhen den poetischen Reiz dieser Ersscheinung, die meist unbeachtet und ungesehen vorübergeht. Die Schwärze der Nacht aber ist die schonste Folie seines Farbenglanzes. Wie man ihn überhaupt selten sieht, so noch seltner in vollem Glanze; gewöhnlich ist er nur bleich, weißlich oder gelblich. Doch hat man auch außerordentlich helle beobsachtet mit den lebhastesten Farben und sogar mit dem Nebenzregenbogen. Die Beschreibung eines so herrlichen Phanomens sindet man in Gilberts Annalen XI. S. 480. und in Schweigger's Journal LIII. S. 126.

Den in letzterm Journal beschriebenen Mondregenbogen sah man am 29 Mai 1828 zu Lewen, gegenüber dem Bollmond, aber von der schwärzesten Nacht umgeben, prangend in glänzenden Farben und doppelt. Man hat sogar einmal einen schönen Mondregenbogen geschen, als der Mond im ersten Viertel nur eine schwache Sichel zeigte, wie das Philos. Magazin von 1833 Monat April, S. 317 berichtet. Bon einem sehr seltsamen Mondregenbogen, der nichts Gelbes noch Rothes, aber Weiß und Hellblau im herrlichsten Glanze zeigte, melden die acta acad. nat. cur. von 1673 S. 17. Dieses werthvolle Werk, das nach einem Jahrhundert wieder sortgesetzt worden ist, erschien bekanntlich damals noch unter dem Titel Ephemerides cur. med. phys.

lingen's monuments (Bafen p. 10.) kommt eine Amarmung bes Peleus und ber Theils vor, und über biefer zärtlichen Gruppe welbt fich ein Regenbogen.

Bu S. 270. Konrad von Megenberg glaubt, die Reihensfolge der Farben im Regenbogen sey durch die Schwere bestingt, der leichtere Wasserdunft bilde oben die hellere oder die rothe, der schwerere unten die dunklere oder die blaue Farbe. Vincenz von Beauvais nimmt in seinem Spiegel der Natur (IV. c. 74.) vier Hauptfarben an nach den Elementen, aus denen sie gleichsam durch den Sonnenstrahl auszezogen werden: Radius Solis de coelo igneum, de aqua purpureum, de aere hyacinthinum, de terra colorem gramineum trahit. Vincenz enthält in den folgenden Capiteln noch einen Schatz von antiken und mittelalterlichen, sinnigen und unsinnigen Erklärungen der Natur des Regenbogens, die ich aber hier nur erwähnen, nicht wiedergeben will, weil aus ihnen für Symbolik und Mythologie kein Gewinn zu ziehen ist.

## Berichtigungen.

```
von unten lied: Manu ftatt Mann.
        Beile
                              I. zwischen ft. mit.
                    von oben 1.
                                 oftaffatifchen.
              11
                                  habe.
   14
                   von unten 1.
                                 berfelbe.
   16
                               I. ben ber.
               13
   21
                              I. habe Abraham.
                    pon oben
              14
   32
                               I. Gudtaften.
,, 141
               7
                   von unten
                               I. Flogel.
,, 153
                               I. an ftatt von.
,, 155
                3
                               I. fonische.
               9
                    pon oben
,, 160
                               1. herobot.
,, 207
               16
                               l. Loubi.
,, 240
```

.

.

Benn in bein Anglitt pflegen ble Sterblichen frube zu altern. Aber bas Weib hob jeto ben machtigen Deckel bes Faffes, Ruttelte bann, bas ben Menfchen hervorging Jammer und Erubfal.

Dort die Hoffnung allein, in dem ungerbrechlichen Hause, Blieb inwendig bem Fasse gurud, tief unter ber Mundung, Und nicht stog sie heraus; denn zuvor schloß jene den Dedele Nach Zeus heiligem Nathe, des donnernden Aegiserschuttrers.

Bu S. 45. Indem ich das mir abhandengekommene Eitat zu der Roliz, die Sage der Andreasinseln betreffend, vergebens suchte, fand ich dieselbe Sage vollständiger von den Pelewinseln erzählt in Hockies Reise Loeutsche Ausgabe 1805 Einleitung S. XXIII). Diese Infeln liegen bekanntlich im Süden von Japan, bstlich von den Philippinen. Die Sage lautet: die Gottin Lingobund schwebte schwanger in der Luft, senkte sich aber auf die damals noch ganz kahle Erde herab und gebar hier drei gottliche Kinder. Während ihrer Geburt aber entstanden zugleich die Pstanzen, Thiere und Monschen. Die Menschen waren anfangs noch derges stalt mondschichtig, daß sie jederzeit mit abnehmendem Monde starben, mit zunehmendem Monde aber wieder aussehen.

3u S. 61. Die Stelle bei Aristophanes lautet nach ber Bossischen Uebersetzung:

Rur Chaos und Racht und Erebos war Anfangs und bes Tartaros Abgrund; Richt Erbe, noch Luft, nicht himmel auch war. In bes Erebos dem Bezirk nun Da gebieret bie schwarzumfingelte Racht vom befruchtenden

Binde bas Uret.

Poraus in der Beit umroffendem Lauf erspres der begehrliche Eros,

Der am Ruden mit zwei Goldfittigen glangt zc. .

## Bu C. 65. Ein italienisches Sprüchwort lauret:

Amor, e tossa, e rogna, Celar non ti bisogna.

Ju S. 68. Ueber die Flügel des Eros ift noch nach; jutragen, daß derselbe keineswegs immer geflügelt, sondern auch hin und wieder ohne Flügel erscheint, z. B. bei Lippert (I. 754), bei Lasse (N. 2509). Bergl. Gerhards autike Bilowerke (Text, erste Lieferung S. 72). Ferner ist zu besmerken, daß die Flügel des Eros bei den Dichtern insgemein golden, zuweilen auch Laubenstägel genannt werden, daß ihm aber auch Enripides (Hippol. 1270.) und Claudian (XXXI. 140) und häusig die Basen bunte Flügel geben. Bei Montfaucon kommt ein Eros vor, dem kleine Flügel am Kopfe sigen, wie der Medusa. Geistvoll ist die Ausslegung, die Plato (Phidros 252) den Flügeln des Eros gibt: Sterblichen heißt Eros der Gestägelte, aber den umssterblichen Göttern heißt er Bestägler.

Eine sehr phantastische Fabel vom Ursprung der erotis schen Flügel hat und Aelian in ben Thiergeschichten (XIV. 28.) ausbewahrt. Der Meergott Nereus hatte außer funzig sichdnen Tochtern, den berühmten Nereiden, anch einen Sohn, den Nerites, der alle Junglinge in der Welt an Schonheit übertraf. Aphrodite selbst verliebte sich in ihn und wollte ihn mit sich in den Olymp nehmen, zu welchem Behuf sie ihm Flüget wachsen ließ. Aber der phlegmatische Jungling

zog es vor, bei feinen Schwestern zu hause zu bleiben und ans Jorn verwandelte ihn die verschmähre Gottin in eine Muschel und gab seine Flügel bem kleinen Eros. In dieser Mythe ist vielleicht mehr ausgedrückt, als nur die Rache, welche feurige Liebe an träger Gemeinheit nimmt; es ist vielleicht auch eine Erhebung der uranischen über die lascive Venus gemeint, deren priapisches Symbol bekanntlich die Schnecke ist.

Aelian knupft hier eine zweite Mythe an, wonach berfelbe Nerites ein Liebling Poseidons, des Meergottes, gewesen,
und von dem Sonnengott Helios aus Eifersucht in eine Muschel verwandelt worden seyn soll und von dem Anteros
feinen Ursprung genommen habe.

Bu S. 73. Die Liebe ift blind, wie bas Glud'; aber auch geblendet, wie die Mucke, die sich in die Flamme stürzt, und der Sinne wie durch Zauberei beraubt, daß sie nicht nur am einmal geliebten Gegenstande keinen Fehler sieht, sondern fich sogar: an Gegenstände hängt, die Jedem andern häßlich und lächerlich erscheinen. Um reizendsten ausgefaßt, von Shatspeare in der thorichten Liebe Titania's im Sommers pachtstraum.

30 S. 75. Die Alten kannten keinen weiblichen Eros, stellten aber, in Mpsterienbilderu auf Basen den Eros oft doppelgeschlechtig bar, per weuigstens, wenn auch manne lichen Geschlechts, doch mit weiblichem Kopfpus. Bergl. Gers hard und Panoska Neapels antike Bildwerke I. S. 118 und

an ber englischen Alfte sogar vier schräg gegen einander gestiellte Regendogen, weil jeder der beiden Hauptregendogen woch einen Rebendogen hatte. Eben so merkwärdig und wohl noch seltner ist das Bortommen zweier Regendogen; die verkehrt auf einander stehen, einer auf dem Lande wis gewöhnlich, der andere verkehrt über ihm hach in der Luft. Ich sinde nur einen Fall verzeichnet, den die Memorie di matematica e sisica (Modena. XI. Band) beschrieben haben. Er wurde am 22 Julius 1798 bepbachter und erklärt sich nur aus der Luftspiegelung.

Nicht seiten herrscht im Regenbogen eine Farbe vor ober ift er ganz einfarbig. Dieß rutt theils von der Beschoffenbeit der Luft, theils von der Farbung, der Sonne her, welche letzere aber ebenfalls nur aus der Schwängerung der. Atmosphäre mit ungewöhnlichen Dimften berzuleiten ift. Ganz weiß sieht man den Regenbogen im Nebel. Beispiele sinder man in den Beeslauer Sammlungen von 1722, Monat December, und in den actis acad, naturae curios. 1730-appendix. S. 61. Eranz spricht auch davon in der historie von Gebnland (beutsche Ausgade S. 59). Bielleicht erscheinter in den nordischen Nebeln bfter so. In den Breslauer Sammlungen von 1718 S. 1607 ist bemerke, daß man den Werglauben hege, wenn ein weißer Regenbogen erscheine, so sehe die Pest bevor.

Roth erscheint der Regenbogen, wenn die Sonne selbst ungewöhnlich roth gefärbt ist. Auffallend rothe Regenbogen sind beschrieben in den Breslauer Sammlungen 1720 August und 1724 Marz. Sie sollen, wie überhaupt Rothe der Sonne und des Mondes, Wind bedeuten. Auch hat man sich davon ein gutes Beinjahr versprochen. Ein gelber Regenbogen soll